

#### FROM THE LIBRARY OF

## REV. LOUIS FITZ GERALD BENSON, D. D.

BEQUEATHED BY HIM TO

THE LIBRARY OF

PRINCETON THEOLOGICAL SEMINARY

Division

Section

SCB 7068



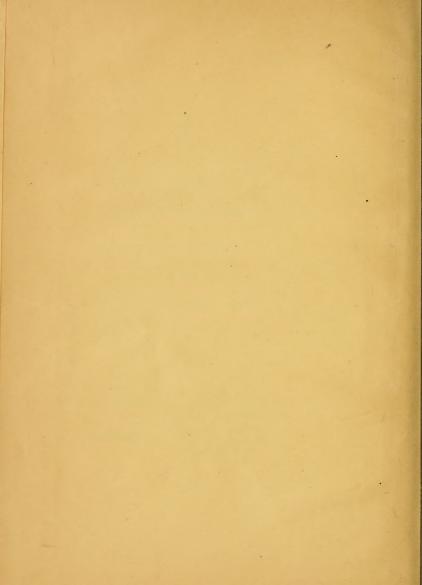

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Calvin College





fűr

# Svangelisch-Intherische Gemeinden.



Berausgegeben von der Allgemeinen Berfammlung der Epangelifch-Lutherifden Rirde in Mordamerika.

Evangelical Lutheran Church in N.A.

Philadelphia, Pa. 3. Rohler, Ro. 202 R. 4te Str. C. R. Brobft und Co. 1876.

Allentown, Va. 1876.

Entered, according to Act of Congress, in the year 1876, by the

GENERAL COUNCIL OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH
IN AMERICA,

in the Office of the Librarian of Congress, at Washington.

J. M. ARMSTRONG, MUSIC TYPOGRAPHER, 441 CHESTNUT ST. PHILADELPHIA, PA.

> SHERMAN & Co., Printers, Phila.

# Qnhalt.

| 1. | . Gottesdienst=Ordnung.     |                                         |                    |  |  |  |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--|--|--|
|    | Eröffnung der Sonntagschule |                                         |                    |  |  |  |
|    | Schluß der Sonntagschule    |                                         |                    |  |  |  |
|    | Besondere Gebete            |                                         |                    |  |  |  |
|    | Tabelle t                   | ver Episteln und Evangelien             | 25, 26             |  |  |  |
| 2. | 2. Der Ratedismus           |                                         |                    |  |  |  |
|    |                             | Wefänge                                 | 41-62              |  |  |  |
|    |                             |                                         | 2 Spillnaff        |  |  |  |
| 4. |                             |                                         | 63-280             |  |  |  |
|    |                             | Novent                                  | 63-68              |  |  |  |
|    |                             | Weihnacht                               | 69-98              |  |  |  |
|    |                             | Namensfest Jesu und Neujahr             | 99-102             |  |  |  |
|    | IV.                         |                                         | 103-109            |  |  |  |
|    |                             | Passion                                 | 110-125            |  |  |  |
|    |                             | Dstern                                  | 126-135            |  |  |  |
|    |                             | himmelfahrt                             | 136-138            |  |  |  |
|    |                             | Pfingsten                               | 139-143            |  |  |  |
|    |                             | Trinitatis.                             | 144-146            |  |  |  |
|    |                             | Rirche und Reformation.                 | 147-153            |  |  |  |
|    | XI.                         | ~~~                                     | 154-160            |  |  |  |
|    | XIII.                       | Taufe und Confirmation.  Jefuslieber.   | 161-169<br>170-199 |  |  |  |
|    | XIII.                       |                                         | 200-201            |  |  |  |
|    |                             | Nachfolge Chrifti                       |                    |  |  |  |
|    | XVI.                        |                                         | 216-230            |  |  |  |
|    | XVII.                       |                                         |                    |  |  |  |
|    |                             | Morgen- Tisch- Abendlieber.             |                    |  |  |  |
|    | XIX.                        |                                         | 265-279            |  |  |  |
|    |                             | Schluß-Gejänge                          |                    |  |  |  |
| =  | C'San'i'                    |                                         |                    |  |  |  |
| Э. | ogorale                     |                                         | 281-344            |  |  |  |
|    | Regifter                    | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 345-352            |  |  |  |

## Bemerkungen.

Die musikalischen Quellen-Angaben beziehen sich nur auf bie Melobien ber betreffenden Nummern. Die harmonifirung ist burchweg eine ganz selbstftändige Arbeit des musikalischen Redakteurs, John Endlich, Esq. (Reading, Pa.),
mit Rücksicht auf das Bedürfniß und die Leistungsfähigkeit unfrer Sonntagschulen
und Familien besorgt.

- †. Die mit einem Rreug (†) bezeichneten Lieber eignen fich gum vierftim = migen Chorgefang.
- \*. Bie mit einem Stern (\*) bezeichneten Nummern find bie ein fachften, auch für bie jungften Schüler fingbar.
- H. Die mit dem Buchstaben H bezeichneten Lieder und Melodien sind aus der vortrefflichen Sammlung: Geistliche Bolkslieder aus alter und neuerer Zeit von Fridrich hommel, Leipzig 1871, mit Bewilligung des herausgebers, dem an dieser Stelle für sein freundliches Entgegenkommen und seinen wohlwollenden Rath herzlicher Dank gesagt wird.

## Eröffnung der Sonntagschule.

¶ Alle erheben fich, und ber Pfarrer oder Superintenbent beginnt mit einem ber folgenben Gingangöfprüche:

## Der Gingangsfpruch.

I. Unfre Silfe steht im Namen bes herrn, | Der himmel und Erbe gemacht hat.



- II. Der herr ist hoch über alle Beiben, || Seine Ehre gehet, so weit ber himmel ist.
- III. Danket bem herrn, benn Er ist freundlich, | Und Seine Gute mahret ewiglich.
- IV. Dies ist ber Tag, ben ber Herr macht; || Lasset uns freuen und fröhlich barinnen sein. Kommet vor Sein Angesicht mit Frohlocken, || Gehet ein zu Seinen Vorhöfen mit Loben.
  - V. Die Augen bes herrn sehen auf bie Gerechten, | Und Seine Ohren auf ihr Gebet.
- VI. Er wird Seine Beerde weiben, wie ein hirte, || Er wird die Lämmer in Seine Arme fammeln und in Seinem Busen tragen.

T Darauf fpricht ber Pfarrer ober Superintenbent

#### Die Berfifel :

Berr, thue meine Lippen auf.

T Die Schule antwortet:



¶ hierauf wird ein Lied gefungen.

#### Das Lied.

- T Der Pfarrer ober Superintenbent und bie Schule fprechen wechfelsweise einen ber folgenben Psalmen mit einanber.
- T Der Pfalm schließt immer, außer in ber Paffionszeit, mit bem Gloria Patri.

#### I. Beatus Vir. Pfalm 1.

- 1. Wohl bem, ber nicht manbelt im | Rath ber Gott- | Iosen, || Roch tritt auf ben Beg ber Gunber, noch fiset, ba bie | Spotter | sien.
- 2. Sonbern hat Luft zum Ge- | fet bes | herrn, || Und rebet von Seinem Ge- | fet | Tag und Racht.
- 3. Der ift wie ein Baum, gepflanzet an ben | Waffer= | bachen, || Der feine Frucht bringet zu feiner Zeit; und feine Blatter verwelfen nicht, und was er macht, | bas ge- | rath wohl.
- 4. Aber fo | find die | Gottlofen nicht, || Condern wie Spreu, die der | Wind ver= | ftreuet.
- 5. Darum bleiben bie Gottlosen | nicht im Ge- | richte, || Roch bie Gunber in ber Gemeine | ber Ge- | rechten.
- 6. Denn ber herr kennet ben | Weg ber Ge- | rechten, || Aber ber Gottlosen | Weg ver- | gehet.

Ehr fei bem Bater, | und bem | Sohn, Und bem | heiligen | Geift; ||

Bie es war im Anfang, | jest und | immerbar, Und von Ewigfeit zu | Ewigfeit. | Amen.

### II. Domine, Dominus Noster. Pfalm 8.

- 1. herr, unser herrscher, wie herrlich ist Dein Rame in | allen | Landen, || Da man Dir | banket im | himmel.
- 2. Aus bem Munde ber jungen Kinder und Säuglinge haft Du eine Macht | guge- | richtet ||

Um Deiner Feinde willen ; daß Du vertilgest ben Feind | und ben Rach- | gierigen.

- 3. Denn ich werbe sehen bie Himmel, | Deiner | Finger Werf: || Den Mond und die Sterne, die | Du be- | reitest.
- 4. Was ift der Mensch, daß Du | sein ge- | benkest, || Und bes Menschen Kind, daß Du | Dich sein | annimmft?
- 5. Du wirft ihn laffen eine kleine Zeit von | Gott ver- | laffen fein, || Aber mit Ehren und Schmud wirft | Du ihn | fronen.
- 6. Du wirst ihn zum herrn machen über | Deiner | Sante Bert; || Alles hast Du unter | feine | Tuge gethan.
- 7. herr, | unser-| herrscher, || Wie herrlich ist Dein Name in | allen | Landen.

Ehr fei bem Bater x.

## III. Coeli Enarrant. Pfalm 19.

- 1. Die himmel erzählen bie | Chre | Gottes, || Und bie Beste verfündiget | Seiner | Sande Berf.
- 2. Ein Tag | fagts bem | andern, || Und eine | Nacht thuts | kund ber andern.
- 3. Es ist keine | Sprache noch | Rebe, || Da man nicht ihre | Stimme | höre.
  - Ihre Schnur gehet aus in | alle | Lande, || Und ihre Rebe | an ber Welt | Ende.
- 5. Das Geset bes herrn ift ohne Wandel und er- | quickt bie | Seele; || Das Zeugniß bes herrn ist gewiß und macht die | Albernen | weise.
- 6. Die Befehle bes herrn find richtig | und er- | freuen bas her3; | Die Gebete bes herrn find lauter und er- | leuchten bie | Augen.

- 7. Die Furcht bes herrn ift rein | und bleibt | ewiglich ; || Die Rechte bes herrn find mahrhaftig | alle- | fammt gerecht.
- 8. Sie find foftlicher benn Golb und viel | feines | Golbes, || Sie find füger benn | Honig und | Honigfeim.
- 9. Auch wird Dein Anecht durch | fie er= | innert, || Und wer fie halt, | ber hat | großen Lohn.

Ehr fei bem Bater 2c.

### IV. Dominus Regit Me. Pfalm 23.

- 1. Der herr | ift mein | hirte, || Mir | wird nichts | mangeln.
- 2. Er weibet mich auf einer | grünen | Auen || Und führet mich jum | frischen | Wasser.
- 3. Er erquidet | meine | Ceele, || Er führet mich auf rechter Strafe um Ceines | Namens | willen.
- 4. Und ob ich schon wandert im finstern Thal, fürchte ich kein | Unglück, benn | Du bist bei mir, || Dein Stecken | und Stab | troften mich.
- 5. Du bereitest vor mir einen Tisch gegen | meine | Feinbe, || Du falbest mein Saubt mit Del'und | febenkest mir | voll ein.
- 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir | folgen mein | Leben lang, || Und werde bleiben im Hause bes | Herrn | immerbar.

Ehr fei bem Bater 2c.

#### V. Ad Te, Domine. Pfalm 25.

- 1. Nach Dir, | Herr, ver- | langet mich; || Mein Gott, ich | hoffe | auf Dich.
- 2. herr, zeige mir | Deine Wege || Und lehre mich | Deine | Steige.
- 3. Leite mich in Deiner Wahrheit und lehre mich, benn Du | bist ber Gott, | ber mir hilft, ||

  Täglich | barre ich Dein.
- 4. Gebenke, herr, an Deine Barmherzigkeit und an | Deine | Gute, || Die von ber | Welt her ge- | wesen ift.

- 5. Gebenke nicht ber Sünden meiner Jugend und meiner Uebertretung, gebenke aber mein nach | Deiner Barm- | herzigkeit || Um Deiner | Güte | willen.
- 6. Die Wege bes herrn sind eitel | Güte und | Wahrheit || Denen, die Seinen Bund und | Zeugniß | halten.

Ehr fei bem Bater 20.

## VI. Benedicam Domino. Pjalm 34.

- 1. 3ch will ben herrn | loben | allezeit, || Sein Lob foll immerbar in | meinem | Munbe fein.
- 2. Meine Seele soll sich | rühmen bes | Herrn, || Daß bie Elenben hören | und sich | freuen.
- 3. Preiset mit | mir ben | Berrn || Und laffet uns mit einander Seinen | Ramen er= | hohen.
- 4. Der Engel bes herrn lagert sich um bie ber, | fo 3hn | fürchten, || Und hilft | ihnen aus.
- 5. Schmedet und sehet, wie | freundtich ber | Herr ist, || Wohl bem, ber | auf Ihn | trauet.
- 6. Fürchtet ben Herrn, ihr | Seine | Beiligen, || Denn bie Ihn fürchten, haben | feinen | Mangel.
- 7. Kommt her, | Kinder, | höret mir zu : || Ich will euch die Furcht des | Herrn | lehren.
- 8. Behüte beine | Zunge vor | Bösem, || Und beine Lippen, daß sie | nicht falsch | reben.
- 9. Laß vom Bösen | und thue | Gutes; || Suche | Frieden und | jage ihm nach.
- 10. Die Augen bes herrn seben | auf die Ge- | rechten, || Und Seine Ohren | auf ihr | Schreien.
- 11. Der herr erloset die Seele | Seiner | Anechte, || Und Alle, die auf ihn trauen, werden | feine Schulb | haben.

Ehr fei bem Bater 2c.

### VII. Levavi Oculos. Pfalm 121.

1. Ich hebe meine Augen | auf zu den | Bergen, || Bon | welchen mir | Hilfe fommt.

- 2. Meine Hilfe | fommt vom | Herrn, || Der Himmel und | Erbe ge- | macht hat.
- 3. Er wird beinen Jug nicht | gleiten | laffen ; || Und ber bich be- | hutet, | fchläft nicht.
- 4. Siehe, ber | Hüter | Israels || Schläft noch | schlummert nicht.
- 5. Der | herr be= | hutet bich ; || Der herr ift bein Schatten über | beiner | rechten hand.
- 6. Daß bich bes Tages bie | Sonne nicht | steche, || Noch ber | Mond bes Nachts.
- 7. Der herr behüte bich vor | allem | lebel; || Er behüte | beine | Seele.
- 8. Der herr behüte beinen | Ausgang und | Eingang, || Bon nun an | bis in | Ewigkeit.

Ehr fei bem Bater 2c.

## VIII. De Profundis. Pfalm 130.

- 1. Aus ber | Tiefe | rufe ich, || Berr, | gu Dir.
- 2. herr, hore | meine | Stimme ; || Lag Deine Ohren merken auf bie Stimme | meines | Flebens.
- 3. So Du willst, herr, | Sünde zu | rechnen, || herr, wer | wird be= | ftehen?
- 4. Deun bei Dir ist | bie Ber- | gebung, || Daß | man Dich | fürchte.
- 5. Ich harre bes herrn, meine | Seele | harret; | Und ich | hoffe | auf Sein Wort.
- 6. Meine Seele wartet | auf ben | Herrn || Bon einer Morgenwache | bis zur | anbern.
- 7. Idrael hoffe | auf ben | Berrn, || Denn bei bem Berrn ift die Gnabe, und | viel Er- | löfung bei Ihm.
- 8. Und Er wird | Jörgel er= | lösen | Aus allen | seinen | Sünden.

Ehr fei bem Bater 2c.

## IX. Exaltabo Te. Pfalm 145.

- 1. 3ch will Dich erhöhen, mein | Gott, Du | König, || Und Deinen Namen loben | immer und | ewiglich.
- 2. 3ch will Dich | täglich | loben || Und Deinen Ramen rühmen | immer und | ewiglich.
- 3. Der herr ist | groß und fehr | löblich, || Und Seine Größe ist | unaus= | sprechlich.
- 4. Kindeskind werden | Deine Werke | preisen || 11nd von | Deiner Gewalt | fagen.
- 5. Daß man preise Deine | große | Güte || Und Deine Ge= | rechtigkeit | rühme.
- 6. Gnäbig und barm= | herzig | ift ber Herr, || Gebulbig und von | großer | Güte.
- 7. Der herr ift | Allen | gütig || Und erbarmet fich | aller | Seiner Werfe.
- 8. Es follen Dir banken, herr, | alle | Deine Werke || Und Deine | heiligen Dich | loben.
- 9. Und bie Ehre Deines | Königreiches | rühmen || Und von | Deiner Gewalt | reben.
- 10. Dag ben Menschenkindern Deine Ge- | walt fund | werbe || Und bie ehrliche Pracht | Deines | Königreichs.
- 11. Dein Reich | ist ein | ewiges Reich, || Und Deine herrschaft | währet | für und für.
- 12. Der herr erhält Alle, | bie ba | fallen, || Und richtet auf Alle, bie | nieberge- | schlagen find.
- 13. Aller | Augen | warten auf Dich, || und Du gibst ihnen ihre | Speise gu | feiner Zeit.
- 14. Du thust | Deine | Hand auf || Und erfüllest Alles, was lebet, mit | Wohlge- | fallen. Ehr fei bem Bater 2c,

## Advent.

## X. Confitebor Tibi. Pfalm 111.

- 1. Ich danke dem herrn von | ganzem | herzen, || Im Rath der Frommen und | in der | Gemeine.
- 2. Groß sind die | Werke bes | herrn ; || Wer ihrer achtet, ber hat | eitel | Lust bran.
- 3. Was Er ordnet, das ist | löblich und | herrlich, || Und Seine Gerechtigkeit | bleibet | ewiglich.
- 4. Er hat ein Gebächtniß gestiftet | Seiner | Wunder || Der gnädige | und barm= | herzige Herr.
- 5. Er giebet Speise benen, | fo 3hn | fürchten ; || Er gebenket ewig= | lich an | Seinen Bund.
- 6. Er lässet verfündigen Seine gewaltigen | Thaten | Seinem Bolf, || Daß Er ihnen gebe bas | Erbe ber | Heiben.
- 7. Die Werke Seiner | Sanbe find | Wahrheit und Recht; || Alle Seine Gebote | find recht- | fchaffen.
- 8. Sie werden erhalten | immer und | ewiglich, || Und geschehen | treulich und | redlich.
- 9. Er fendet eine Erlösung Seinem Bolf, Er verheißet, daß Sein Bund | ewiglich | bleiben foll. || Deilig und | bebr ist Sein | Name.
- 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang; das ist eine feine | Klugheit, wer | barnach thut, ||

Des Lob | bleibet | ewiglich.

Ehr fei bem Bater 2c.

## Weihnacht.

### XI. Surge Domine. Pfalm 132.

- 1. herr, mache Dich auf zu | Deiner | Ruhe, || Du und die | Labe | Deiner Macht.
- 2. Deine Priefter lag fich fleiben | mit Ge- | rechtigkeit || Und Deine Seili- | gen fich | freuen.

- 3. Nimm nicht weg bas Regiment | Deines Ge- | falbten, || 11m Deines Knechtes | Davibs | willen.
- 4. Der herr hat David einen wahren Eid geschworen, bavon wird Er | sich nicht | wenden: ||

Ich will dir auf beinen Stuhl sepen die Frucht | beines | Leibes.

- 5. Werben beine Kinder Meinen Bund halten und Mein Zeugniß, das Ich sie | lehren | werbe, || So follen auch ihre Kinder auf beinem Stubl | finen | ewiglich.
- 6. Denn ber herr hat | Bion er- | wählet || Und hat Lust da- | selbst zu | wohnen.
- 7. Dies ift Meine | Ruhe | ewiglich; | Sie will Ich wohnen, | benn es ge= | fallt Mir wohl.
- 8. Ich will ihre | Speise | segnen || Und ihren Armen | Brots gnug | geben.
- 9. Ihre Priester will | Ich mit Geil | fleiben, || Und ihre Beiligen | follen | fröhlich sein.

Ehr fei bem Bater 2c.

## Epiphanien=Fest.

## XII. Deus, Judicium Tuum. Pfalm 72.

- 1. Gott, gieb Dein Ge- | richt bem | Könige || Und Deine Gerechtigfeit bes | Königes | Sohne.
- 2. Daß Er Dein Bolf hringe | zur Ge= | rechtigkeit || Und Deine | Elenden | rette.
- 3. Laß die Berge den Frieden | bringen | unter das Bolf, || Und die Hügel | bie Ge- | rechtigkeit.
- 4. Er wird bas elenbe Bolf bei Recht erhalten und ben | Armen | helfen | Und bie | Lafterer ger= | fcmeigen.
- 5. Man wird Dich fürchten, fo lange bie Sonne | und ber Mond | währet, || von | Kind gu | Kindesfindern.
- 6. Er wird herabfahren wie ber | Regen | auf das Fell, || Wie die Tropfen, | die das Land | feuchten.

- 7. Bu Seinen Zeiten wird blühen | ber Be- | rechte, || Und großer Friebe, bis | bag ber Mond | nimmer fei.
- 8. Er wird herrschen von einem | Meer bis ans | ander, || Und von bem Baffer an | bis zur Welt | Enbe.
- 9. Die Könige am Meer und in ben Inseln werben Ge- | schenke | bringen ; || Die Könige aus Reich Arabien und Seba werben | Gaben que | führen.
- 10. Alle Könige werben | Ihn an- | beten ; || Alle Beiden | werben Ihm | bienen.
- 11. Denn Er wird ben Armen erretten, | ber ba | fchreiet, || Und ben Elenben, ber | feinen | Belfer hat.
- 12. Er wird gnabig fein ben Ge- | ringen und | Armen, || Und ben Seelen ber Armen | wird Er | helfen.
- 13. Er wird ihre Seele aus bem Trug und | Frevel er= | löfen, || Und ihr Blut wird theuer ge= | achtet | werben vor 3hm.
- 14. Er wird leben, und man wird Ihm vom Gold aus Reich A- | rabien | geben, || Und man wird immerdar vor Ihm beten; täglich | wird man Ihn | loben.

Ehr fei bem Bater 2c.

## Passionszeit.

## XIII. Miserere mei, Deus. Pfalm 51.

- 1. Gott fei mir gnabig nach | Deiner | Gute || Und tilge meine Sunden nach Deiner | großen Barm- | herzigkeit.
- 2. Wasche mich wohl von | meiner | Missethat, || Und reinige mich von | meiner | Sünde.
- 3. Denn ich erkenne | meine | Missethat, || Und meine | Sunde ift | immer vor mir.
- 4. Schaffe in mir, | Gott, ein | rein Herz, || Und gib mir einen | neuen, ge- | wissen Geist.
- 5. Berwirf mich nicht von Deinem | Ange- | fichte, || Und nimm Deinen heiligen | Weift nicht | von mir.
- 6. Tröfte mich wieber mit | Deiner Silfe, || und ber freudige | Geift ent- | halte mich.

7. Die Opfer, die Gott gefallen, | find ein ge= | augsteter Geist; | Ein geangstet und zerschlagen Berz wirst Du, Gott, | nicht ver= | achten. Ehr sei bem Bater 2c.

## Oftern.

### XIV. Confitemini Domino. Pfalm 118.

- 1. Danket bem herrn, benn | Er ift | freundlich, || Und Seine Gute | wahret | ewiglich.
- 2. Es fagen nun, bie ben | herrn | fürchten : || Seine Gute | mahret | ewiglich.
- 3. Der herr ift | meine | Macht und mein Pfalm, || Und | ift | mein Beil.
- 4. Man finget mit Freuden vom Sieg in ben Butten | ber Ge- | rechten ; | Die Rechte bes | herrn be- | halt ben Sieg.
- 5. Die Rechte bes herrn | ift er= | hühet, || Die Rechte bes | herrn be= | halt ben Sieg.
- 6. Ich werbe nicht sterben, | fonbern | leben, || Und bes Herrn | Werk ver- | funbigen.
- 7. Der | Herr | züchtiget mich wohl, || Aber Er | gibt mich bem | Tobe nicht.
- 8. Thut mir auf die Thore | ber Ge= | rechtigkeit, || Daß ich ba hineingehe und dem | Herrn | danke.
- 9. Tas ist bas | Thor bes | Herrn; || Die Gerechten werden | da hinein= | gehen.
- 10. Der Stein, ben bie Bau- | leute ver- | worfen, | 3ft zum | Edstein | worben.
- 11. Das ist vom | Herrn ge- | schehen, || Und ist ein Wunder vor | unsern | Augen.
- 12. Dies ist ber Tag, | ben ber | Herr macht; || Lasset uns freuen und | fröhlich | brinnen sein.
- 13. D | Herr, hilf; || D Herr, laß | wohl ge= | lingen.

- 14. Gelobet fei, der da kommt im | Namen bes | Herrn ; || Wir segnen euch, die ihr vom | Hause des | Herrn feib.
- 15. Der herr ift Gott, ber | uns er= | leuchtet ; || Schmudet bas Fest mit Maien bis an bie | hörner | bes Altare.
- 16. Du bist mein Gott, | und ich | banke Dir ; || Mein Gott, ich | will Dich | preisen.
- 17. Danket bem herrn, benn | Er ift | freundlich, || Und Seine Gute | währet | ewiglich.

Ehr fei bem Bater 2c.

## Himmelfahrt.

## XV. Domini est Terra. Pfalm 24.

- 1. Die Erbe ist bes herrn | und mas | brinnen ist, || Der Erbboben und | was brauf | wohnet.
- 2. Denn Er hat ihn an die | Meere ge= | gründet || Und an ben | Wassern be= | reitet.
- 3. Wer wird auf bes | Gerrn Berg | geben ? || Und wer wird ftehen an Seiner | heiligen | Stätte ?
- 4. Der unschuldige Sanbe hat und | reines | Bergens ift; | Der nicht Luft hat zu lofer Lehre und | schwöret nicht | falfchlich.
- 5. Der wird ben Segen vom | Herrn em- | pfangen, || Und Gerechtigkeit von bem | Gott | feines Beile.
- 6. Das ift bas Geschlecht, | bas nach Ihm | fraget, || Das ba suchet Dein | Antlig, | Jacob.
- 7. Machet bie Thore weit und die Thuren | in ber | Welt hoch, || Dag ber König ber | Ehren ein- | ziehe.
- 8. Wer ift berfelbe | Nonig ber | Ehren ? || Es ift ber herr ftarf und machtig, ber herr | machtig im | Streit.
- 9. Machet die Thore weit und die Thuren | in ber | Welt hoch, || Dag ber König ber | Ehren ein- | ziehe.
- 10. Wer ist berselbe | König ber | Ehren? || Es ist ber herr Zebaoth; Er ist ber | König ber | Ehren. Ehr sei bem Bater 2c.

## Ufingsten.

## XVI. Benedic, Anima mea. Pfalm 104.

- 1. Lobe ben herrn, | meine | Seele; || Herrlich; Du bist | schon und | prachtig gefchmudt.
- 2. Licht ist Dein Kleib, | bas Du | anhast; || Du breitest aus ben himmel, wie | einen | Teppich.
- 3. Du machest Deine | Engel zu | Winden || Und Deine Diener zu | Feuer- | flammen.
- 4. herr, wie find Deine Werke fo groß und viel! Du haft fie alle | weislich ge- | ordnet, ||

Und die Erbe ift voll | Deiner | Güter.

- 5. Du laffest aus Deinen Dbem, fo werben | fie ge- | schaffen ; || Du erneuerst die Ge- | stalt ber | Erbe.
- 6. Die Ehre bes | herrn ift | ewig; | Der herr hat Wohlgefallen an | Seinen | Berten.
- 7. Ich will bem herrn | fingen mein | Leben lang, || Und meinen Gott | loben, fo | lange ich bin.
- 8. Meine Rebe muffe Ihm | wohlge= | fallen ; || 3ch freue | mich bee | Herrn.

Ehr fei bem Bater ac.

#### ¶ Nun fprechen Alle zusammen:

## Die Behn Gebote.

- 1. Du follst nicht andere Götter haben.
- 2. Du follst ben Ramen beines Gottes nicht unnüplich führen.
- 3. Du follst ben Feiertag beiligen.
- 4. Du follst beinen Bater und beine Mutter ehren, auf bag bird wohl gehe, und bu lange lebest auf Erben.
  - 5. Du follft nicht tobten.
  - 6. Du sollst nicht ehebrechen.

- 7. Du follft nicht fteblen.
- 8. Du follft nicht falfch Zeugniß reben wiber beinen Nächsten.
- 9. Du follft nicht begehren beines Nächsten Saus.
- 10. Du follft nicht begehren beines Nächsten Weib, Knecht, Magb, Bieh, ober was fein ift.

#### ¶ Darauf mag ber folgende Bers gefungen werben :



T Dann fprechen Alle mit einanber :

#### Das Apoftolifde Glaubensbefenntniß.

Ich glaube an Gott ben Bater allmächtigen, Schöpfer himmels und ber Erben. Und an Jesum Christum, Seinen einigen Sohn, unsern herrn; ber empfangen ist von bem heiligen Geiste, geboren von ber Jungfrau Maria; gelitten unter Pontio Pitato, gefreuziget, gestorben und begraben; niedergefahren zur höllen; am britten Tage wieder auferstanden von den Todten; aufgefahren gen himmel, siehend zur Rechten Gottes, bes allmächtigen Baters; von bannen Er kommen wird, zu richten bie Lebendigen und die Todten.

Ich glaube an ben beiligen Geift; Eine heilige driftliche Rirche, bie Gemeine ber beiligen; Bergebung ber Gunben; Auferstehung bes Fleisches; und ein ewiges Leben. Amen.

¶ Run folgt eines ober mehrere ber folgenben Gebete, ober fonst ein passenbes Gebet. Birb mehr als Gin Gebet gebraucht, so werben bie Borte "Der mit Dir und bem heil. Geift 2c." erst beim lesten gesprochen; aber auf jebes einzelne Gebet spricht die Schule Amen.

#### Das Gebet.

T.

Dherr Jesu Christe, Du großer Prophet und Lehrer ber Einfältigen, ber Du selber in Deiner Jugend, da Du zwölf Jahre alt warest, gesessen bist im Tempel mitten unter ben Lehrern, daß Du ihnen zuhöretest und sie fragetest, wir sind allbier in Deinem Haus versammelt, zu hören nicht allein den Grund des Glaubens und die Lehre von der Gottseligseit, sondern auch, daß wir darüber befraget und in Deiner Erkenntniß heilsamlich erbauet werden. Gib und zu diesem Borhaben die Gnade des heiligen Geistes; öffne und die Augen, daß wir sehen die Wunder in Deinem Geset; thue und Allen das herz auf; öffne und das Berständniß, daß wir Dein heiliges Wort je mehr und mehr verstehen lernen, damit wir als erbauet auf den Grund der Apostel und Propheten, da Du, o herr Jesu, der Ecstein bist, und festiglich verwahret vor aller Berführung des Satans und der Welt, dermaleins das Ende des Glaubens davon bringen, nämlich der Seelen Seligkeit, der Du mit dem Bater in Einigkeit des heiligen Geistes lebest und regierest in Ewigskeit. Amen.

#### П.

herr Gott, himmlischer Bater, wir bitten Dich, Du wollest burch Deinen heiligen Geist uns also regieren und führen, daß wir mit ganzem herzen Dein Bort hören und annehmen und ben Feiertag recht heiligen, damit wir durch Dein Bort auch geheiligt werden, auf Jesum Christum, Deinen Sohn, all unser Bertrauen und hoffnung sehen und barnach unser Leben nach Deinem Bort auch bessern, vor allem Aergerniß uns behüten, bis wir durch Deine Gnade in Christo ewig selig werden, durch benfelbigen Deinen Sohn Jesum Christum unsern herrn, der mit Dir und bem heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit. Amen.

#### III.

Allmächtiger, barmherziger Gott Bater, ber Du haft Deine heiligen Engel ben Kindern zu Schutz und Beschirmung väterlich verordnet, und Dein lieber Sohn Jesus Christus unser herr sich selbst der Kinder hat freundlich angenommen und gesprochen: Lasset die Kinder zu mir kommen, benn solcher ist das himmelreich, und: Sehet zu, daß ihr dieser Geringen Keinen ärgert noch verachtet: wir bitten Dich, Du wollest und Deine väterliche Barmherzigkeit reichlich widersahren lassen,

und Gnabe geben, daß wir nicht geargert werden, sondern durch Dein heiliges Eingeben lernen gebenken und behalten, was recht und gut ift, dasselbe auch burch Deine Kraft des heiligen Geistes vollbringen mögen burch Jesum Christum unsern her mit Dir 2c. Amen.

#### IV.

D herr Jesu Christe, Du himmlischer Lehrmeister, ber Du uns nicht allein bie reine Lehre Deines Worts zu erkennen gegeben, sondern auch vor der falschen Lehre treulich gewarnt hast: ach, laß Deinen heiligen Geist allezeit bei uns sein, daß wir durch Seine Leitung und Regierung die Wahrheit von den Lügen, und das Böse von dem Guten unterscheiden, auch unser Leben also anstellen, daß wir als gute Bäume gute Früchte bringen und nicht als saule Bäume ausgehauen und in die Hölle geworsen werden. Davor behüte uns um Deines Blutes und Todes willen immer und ewiglich, der Du mit dem Bater und dem heiligen Geist lebest und regierest in Ewigkeit. Amen.

I Diefes und bie folgenden Gebete find auch am Schlug vor bem Baterunfer ju gebrauchen.

#### V.

D herr Jesu Christe, Du Gottes und Marien Sohn, ber Du burch Deinen Gehorsam allen Menschen, insonberheit ber Jugend und den Kindern, ein Exempel gegeben, ihren Obern, Eltern und Borgesetten geziemenden Gehorsam zu leisten, wir bitten Dich, gib uns Allen Deine Gnade, daß wir nicht nach der Welt verführerischen Exempeln eigensinnig und widerspenstig, sondern nach Deinem heiligen Exempel thätig und gehorsam uns bezeigen und allezeit erkennen und thun, was unfre Schuldigkeit ist, Dir zu Lob und Preis, der Du mit dem Bater und dem heiligen Geist lebest und regierest in Ewigkeit. Um en.

#### VI. Bum erften Sauptftud.

Allmächtiger, ewiger und gerechter Gott, wir banken Dir herzlich, bag Du uns Deinen heiligen Willen, was wir thun und lassen sollen, im Geset geoffenbaret haft, und bitten Dich bemüthiglich, Du wollest um Jesu Christi vollsommnen Gehorsams willen uns alle bawiber begangnen Sünden gnädiglich verzeihen und mit Deinem heiligen Geiste uns stärken und leiten, daß wir hier in neuem Geborsam Dir zu bienen anfangen, bis wir vollsommen heilig in jenem Leben vor Dir wandeln: durch Jesum Christum, Deinen lieben Sohn, unsern herrn, der mit Dir 2c. Amen.

## VII. Bum zweiten Sauptftud.

Allmächtiger, ewiger Gott, der Du uns gelehret haft in rechtem Glauben zu wissen und zu bekennen, daß Du, Gott Bater, Sohn und heiliger Geift, ein einiger, ewiger Gott bist voller Gnade und Erbarmen, der Du uns geschaffen, erlöset und geheiligt haft nach Deiner unendlichen Liebe und Barmherzigkeit: wir bitten Dich, Du wollest uns bei solchem Glauben allezeit fest erhalten und uns Gnade verleihen, daß wir Dich allezeit ehren, loben und preisen, der Du lebest und regierest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Am en.

### VIII. Bum britten Sauptftud.

herr Gott, himmlischer Bater, ber Du uns burch Jesum Christum, Deinen lieben Sohn, selbst gelehret hast, daß wir getrost und mit aller Zuversicht Dich bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren lieben Bater: wir bitten Dich, Du wollest unser Gebet und Riehen allezeit gnädiglich annehmen und erhören, auf daß wir Dich hernach loben und Dir danken mögen immerdar: burch denselben Deinen lieben Sohn, unsern herrn, der mit Dir 2c. Amen.

## IX. Bum vierten Sauptftud.

Silf, lieber herre Gott, daß wir an unfre selige Taufe allezeit gebenken, und berfelben wiber alle Anfechtung troften, und barnach chriftlich leben, Dir und mit Seele und Leib ganz und gar ergeben, Dein eigen sein und in Ewigfeit bleiben um Christi Jesu willen, ber mit Dir und bem heiligen Geifte lebet und regieret in Ewigfeit. Amen.

## X. Bum fünften Sauptftud.

Gnäbiger Gott, lieber himmlischer Bater, wir banken Dir von herzen, baß Du burch Deinen lieben Sohn, Jesum Christum, bas heilige hochwürdige Abendmahl uns zu gut hast eingesetzt, barinnen Er uns wahrhaftig unter bem gesegneten Brot und Wein mit Seinem Leib und Blut zur Vergebung unsere Sünden speiset und tränket: und wir bitten Dich, verleihe auch uns die Gnade, daß wir zu Deiner Zeit wohl bereitet dazu kommen und solcher herrlichen Gabe würdiglich gebrauchen und unser Leben hernach heilig anstellen, die wir endlich selig werden durch denselben Deinen lieben Sohn Jesum Christum unsern herrn, der mit Dir zc. Amen.

## Schluß der Sonntagschule.

I Rum Schlug mirb ein Lieb gefungen. Darauf fprechen Alle gufammen:

### Das Baterunfer.

Bater unser, ber Du bist im himmel. Geheiliget werbe Dein Name. Dein Reich fomme. Dein Bille geschehe wie im himmel, also auch auf Erben. Unsertäglich Brod gib uns heute. Und vergib uns unsre Schuld, als wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Bersuchung. Sondern erlöse uns von dem Uebel. Denn Dein ist das Reich, und die Kraft, und die herrlichteit, in Ewigseit. Amen.

#### T Paftor ober Superintenbent :

## Laffet uns benebeien ben Berren.



N Darauf mag ber Apostolische Segen gefungen werben. Siebe S. 280.

## Besondere Gebete.

Bur Miffion.

Τ.

Allmächtiger, ewiger Gott, ber Du nicht willst ben Tob ber Sünder, sondern baß sie sich bekehren und leben, nimm gnäbiglich an unser Gebet, und errette die Beiden von ihren gräulichen Abgöttereien, und verfammle sie zu Deiner heiligen christlichen Kirche, zu Lob und Ehren Deines Namens, durch unsern Jerrn Jesum Christum, welcher mit Dir und bem heiligen Geist lebt und regieret in Ewigkeit. Am en.

#### II.

Allmächtiger herr und Gott, ber Du willft, daß allen Menschen geholfen werbe und sie zur Erkenntniß der Wahrheit kommen, der Du Deinen lieben Sohn, unsern heiland Jesum Christum in die Welt gesendet haft, alle Berlornen zu suchen und alle armen Sünder seitig zu machen: wir bitten Dich, gib und und allen Teinen Gläubigen Deinen Geift und Gnade, daß Dein Wort unter und laufe und wachse und sein Schall gehe in alle Lande, auf daß aller Creatur das Evangelium gepredigt und wiele Seelen bekehrt und errettet werden zum Preise Deines heitigen Namens, und alle Bölfer Dir danken, und alle Könige Dich anbeten, und alle heiden Dir dienen in heiligem Schmuck burch Jesum Christum, Deinen lieben Sohn unsern herrn, der mit Dir und dem heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit. Amen.

### Gebet der Lehrer.

herr Gott, lieber Bater im himmel, wir sind wohl unwürdig des Amtes und Dienstes, darin wir Deine Ehre verkündigen und der lieben Jugend pflegen und warten sollen. Aber weil wir nun zu Lehrern an dieser Schule berufen sind, die Kinder auch der Lehre und des Unterrichts bedürfen, so sei Du unser helfer und laß Deine heiligen Engel bei und sein. Gefällt es Dir dann, durch und etwas auszurichten zu Deinen Ehren und nicht zu unser ober der Menschen Ruhm, so verleihe und auch aus lauter Gnade und Barmherzigkeit den rechten Berstand Deines Wortes und vielmehr, daß wirs auch thun mögen. D Jesu Christe, Sohn des lebendigen Gottes, hirte und Bischof unsere Seclen, sende Deinen heiligen Geist, der mit uns das Werk treibe, ja der in uns wirke das Wollen und Bollbringen durch Deine göttliche Kraft, der Du mit dem Bater und dem heiligen Geiste lebest und regierest in Ewigkeit. Am ein.

## Für eine Lehrerverfammlung.

Allmächtiger, barmbergiger Gott, burch beffen Gabe allein Deine Gläubigen Dir recht und löblich bienen fonnen, fiebe in Gnaben berab auf Deine Rnechte, bie Du qu Lebrern in ber Sonntagidule berufen baft, und verleibe und, baf wir bas Bert. bas Du uns gegeben, treulich ausrichten mogen. Gib uns Beisheit und Erfenntniß, Luft und Gifer ju unfrer Arbeit, bag wir barin ausbarren und Frucht schaffen. Lag bie Liebe Chrifti und bringen gu thun, was wir fonnen, auf baf bie und anvertrauten Geelen in ber beilfamen Erfenntnig unterrichtet, im rechten Glauben geheiliget und erhalten und burch Chrifti Rraft gur Seligfeit errettet merben. Gib, bag fie bas Bort ber Unterweisung mit aller Canftmuth und Liebe annehmen und fleifig und treulich thun, mas von ihnen geforbert ift. Laf fie au tüchtigen und brauchbaren Menschen beranwachsen, Die Die Lehre Gottes, ihres Beilandes, gieren, verleugnen bas ungöttliche Befen und bie weltlichen Lufte, und guchtig, gerecht und gottselig leben in biefer Welt. Laf fie im mabren Glauben erbauet und lebendige und thatige Glieder ber Rirche werben, bamit fie einft als fromme und getreue Anechte eingeben mogen ju ihres herrn Freude. Golches Alles und was uns sonft nöthig und bienlich ift, bitten wir bemuthialich in bem Namen und burch bas Berbienft Jesu Chrifti, unfres einigen Beilandes und Erlofers, ber mit Dir in Einiafeit bes beiligen Geiftes lebet und regieret in Emiafeit. Amen.

## Verzeichniß

ber

## Spisteln und Svangelien des Kirchenjahres.

| Namen der Sonn: n. Festiage.            | Spifteln.                  | Evangelien.                              |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Advent.                                 |                            |                                          |
| 1                                       | Römer 13, 11-14            |                                          |
| 2                                       | Römer 15, 4—13             | guca 21, 25—36.                          |
| A                                       | .I. Rorinther 4, 1-5       | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 |
| Christfest                              | Tit 2 11—14 over Sel 9 2—7 | Ruca 2 1_14                              |
|                                         | Litum 3, 4-7               |                                          |
| Conntag nach bem Chriftfeft             | Galater 4, 1-7             |                                          |
| Sylvesterabend                          | II. Timotheum 4, 1-8       | Lucă 12, 35-40.                          |
| Meujahretag                             | Galater 3. 23-29           | Lucă 2, 21.                              |
| Sonntag nach Neujahr                    | 1. Petri 4, 12-19          |                                          |
| Epiphanias                              | Jejajas 60, 1-6            |                                          |
| Sonntage nach Epiphanias.               | Römer 12, 1—6              | 0. " 0 44 50                             |
| 2                                       | .Römer 12, 7—16            |                                          |
| 3                                       | 2Knmer 12 1721             | 00 -44 = 0 4 49                          |
| 4                                       | Römer 13 8-10              | M2 4+16 2; Q 22 27                       |
| D                                       |                            | Matthai 12 94 20                         |
| D                                       | I. Wetri 1 16-21           | Marthai 17 1 0                           |
| Sountag Septuagenma                     | 1. Rorinther 9, 24-10, 5   | Matthai 20 1-16                          |
| Conntag Geragefimä                      | I. Rorinther 11, 19—12, 9  | Lucă 8, 4—15.                            |
| Sonntag Quinquagestmä                   | storinther 13, 1—13        |                                          |
| 1 Suppospit                             | II. Rorinther 6, 1-10      | 000 - 116 51 8 4 44                      |
|                                         |                            |                                          |
| O % till                                | Whiteler 5 1_10            | 9442 11 11 98                            |
|                                         |                            |                                          |
| 0 0 00000000000000000000000000000000000 | Debraer 4 1115             | Cahannid & Ab_bu                         |
| O Putilitut unit                        | 10h11mner 2 5_11           | SDatthai 91 1 . 0                        |
| Other plant                             | . I. Rorinther 11 '323')   | Cahannia 13 1_15                         |
| Charfreitag                             | Jelajas 52, 13-53, 12      | Paffionegefdidte.                        |
| Ofterfest                               | Whatel Glassition 40 24 44 |                                          |
| Oftermontag                             |                            |                                          |
| 1 Quafimobogeniti                       | .I. Sobannis 5 4-12        | Sahannia 20 19_31                        |
| 2 Mifericordiae Domini                  | I. Johannis 5, 4—12        | Sobonnis 10, 12-16.                      |
|                                         |                            |                                          |
| 4 Cantait                               | Safahi 1 1691              | Cenhannia 16 5 15                        |
| o mogate                                | Jatobi 1, 22-27            | Sahannia 16 23_305                       |

a bis: werbet ihr mich nichts fragen.

b von : Bahrlich, wahrlich, ich fage euch.

## Epifteln und Evangelien.

| Namen der Sonn: u. Festage. | Spifteln.                                                                                                              | Svangelien.                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Heft der Himmelfahrt        | I. Petri 4, 8—11                                                                                                       | Johannis 15, 26—16, 4 Johannis 14, 23—31. |
| 1                           | I. Johannis 4, 16—21d<br>I. Johannis 3, 13—18<br>I. Petri 5, 6—11<br>Nömer 8, 18—23<br>Petri 3, 8—15e<br>Sömer 6, 3—11 |                                           |
| 8                           | Romer 6, 19—23                                                                                                         |                                           |
| 12                          | Galater 3, 15—22<br>Galater 5, 16—24<br>Galater 5, 25—6, 10<br>Cybefer 3, 13—21<br>Cybefer 4, 1—6                      |                                           |
| 18                          | -Ephefer 4, 22—28<br>-Ephefer 5, 15—21<br>-Ephefer 6, 10—17<br>-Philipper 1, 3—11<br>-Philipper 3, 17—21               |                                           |
| 24                          | I. Theffalonider 4, 13-18<br>.II. Pet.3,3-14 v. II. Theff.1,3-10                                                       | Matthäi 24, 15—28 Matthäi 25, 31—46.      |

e bis: in bem Ramen bes herrn.

d von: Gott ift bie Liebe.

e bis: Beiliget aber Gett ben herrn in euren Bergen.

## Der kleine Katechismus.

## I. Die Behen Gebote,

wie fie ein Hausvater seinem Gefinde einfältiglich vorhalten foll.

#### Das erfte Gebot.

Du follft nicht andere Götter haben.

Was ift bas?

Wir follen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen.

#### Das andere Gebot.

Du follft ben Namen beines Gottes nicht unnuglich führen.

Was ift bas?

Wir sollen Gott fürchten und lieben, bag wir bei Seinem Ramen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen ober trügen; sonbern benselbigen in allen Nöthen anrufen, beten, loben und banfen.

#### Das britte Gebot.

Du follft ben Feiertag beiligen.

Mas ift bas?

Bir follen Gott fürchten und lieben, bag wir bie Prebigt und Gein Bort nicht verachten; fondern baffelbige beilig halten, gerne boren und lernen.

#### Das vierte Gebot.

Du follst betnen Bater und beine Mutter ehren, auf daß birs wohl gehe, und bu lange lebest auf Erben.

Was ift bas?

Wir follen Gott fürchten und lieben, bag wir unfere Eltern und herren nicht werachten noch erzurnen; sonbern fie in Ehren halten, ihnen bienen, gehorchen, lieb und werth haben.

### Der fleine Ratechismus.

#### Das fünfte Gebot.

Du follft nicht töbten.

Was ift bas?

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unferem Nachsten an feinem Leibe teinen Schaben noch Leid thun; sondern ihm helfen und fördern in allen Leibesnöthen.

#### Das fechste Gebot.

Du follft nicht ehebrechen.

Was ist bas?

Wir follen Gott fürchten und lieben, baf wir teufch und guchtig leben in Borten und Berfen, und ein jeglicher fein Gemahl lieben und ehren.

#### Das fiebente Gebot.

Du follst nicht stehlen.

Mas ift bas?

Wir sollen Gott fürchten und lieben, bag wir unfere nachften Gelb ober Gut nicht nehmen, noch mit falscher Baare ober Sanbel an une bringen, sonbern ihm fein Gut und Nahrung helfen bessern und behüten.

#### Das achte Gebot.

Du follft nicht falich Zeugniß reben wiber beinen Nächsten.

Was ift bas?

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unsern Nächsten nicht fälschlich belügen, verrathen, afterreben ober bosen Leumund machen; sonbern sollen ihn entschulbigen, Gutes von ihm reben, und Alles zum Besten kehren.

#### Das neunte Gebot.

Du follft nicht begehren beines Nächsten Saus.

Was ift bas?

Wir sollen Gott fürchten und lieben, bag wir unferm Rächsten nicht mit Lift nach seinem Erbe ober Sause stehen und mit einem Schein bes Rechten an uns bringen; sonbern ihm baffelbige zu behalten förderlich und bienftlich fein.

## Das zehnte Gebot.

Du follft nicht begehren beines Nachften Beib, Anecht, Magb, Bieh, ober mas fein ift.

### Der fleine Ratecismus.

Mas ift bas?

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unserm Nächsten nicht sein Weib, Gefinde, oder Bieh abspannen, abbringen oder abwendig machen; sondern bie-felbigen anhalten, daß sie bleiben und thun, was sie schuldig sind.

Bas fagt nun Gott von biefen Geboten allen ?

Er fagt also: Ich, der herr, bein Gott, bin ein eifriger Gott, der über bie, so Mich hassen, die Sünde der Bater heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied; aber denen, so Mich lieben und Meine Gebote halten, den'n thue Ich wohl in tausend Glied.

Was ift bas ?

Gott brauet zu strafen Alle, die diese Gebote übertreten; barum sollen wir uns fürchten vor Seinem Born, und nicht wider solche Gebote thun. Er verheißt aber Gnade und alles Gute Allen, die solche Gebote halten; barum sollen wir Ihn auch lieben und vertrauen, und gerne thun nach Seinen Geboten.

## II. Der Glaube,

wie ein Hausbater benfelbigen seinem Gefinde auf bas einfältigste vorhalten soll.

## Der erfte Artifel.—Bon ber Schöpfung.

Ich glaube an Gott ben Bater allmächtigen, Schöpfer himmels und ber Erben. Bas ift bas?

Ich glaube, daß mich Gott geschaffen hat sammt allen Creaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieber, Bernunft, und alle Sinne gegeben hat, und noch erhält; dazu Aleiber und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Bieh, und alle Güter; mit aller Nothburft und Nahrung dieses Leibes und Lebens reichlich und täglich versorget, wider alle Fährlichkeit beschirmet, und vor allem Uebel hehütet und bewahret; und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne alle mein Verdienst und Bürdigkeit; des alles ich Ihm zu danken und zu loben, und bafür zu bienen, und gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist gewisslich wahr.

#### Der fleine Ratedismus.

## Der andere Artifel.-Bon der Erlöfung.

Und an Jesum Christum, Seinen einigen Sohn, unsern herrn, ber empfangen ist von dem heiligen Geift, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontio Pilato, gekreuziget, gestorben und begraben; niedergefahren zur höllen, am britten Tage wieder auferstanden von den Todten, aufgefahren gen himmel, sigend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Baters, von bannen Er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Todten.

Was ift bas?

Ich glaube, daß Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Bater in Ewigkeit geboren, und auch wahrhaftiger Mensch, von ber Jungfrau Maria geboren, sei mein herr, der mich verlornen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit Seinem heiligen, theuren Blut und mit Seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf daß ich Sein eigen sei und in Seinem Reich unter Ihm lebe, und Ihm diene in ewiger Gerechtigfeit, Unschuld und Seligkeit, gleichwie Er ist auferstanden vom Tode, lebet und regieret in Ewigkeit. Das ist gewistlich wahr.

## Der britte Artifel .- Bon ber Beiligung.

Ich glaube an ben beiligen Geift, Gine beilige driftliche Kirche, die Gemeine ber Beiligen, Bergebung ber Gunden, Auferstehung bes Fleisches, und ein ewiges Leben. Amen.

Was ift bas ?

Ich glaube, daß ich nicht aus eigener Bernunft noch Kraft an Jesum Christum, meinen herrn, glauben ober zu Ihm kommen kann; sondern der heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit Seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiliget und erhalten, gleichwie Er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammlet, erleuchtet, heiliget und bei Jesu Christo erhält im rechten, einigen Glauben, in welcher Christenheit Er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünde reichlich vergibt, und am jüngsten Tage mich und alle Todien auferwecken wird, und mir sammt allen Gläubigen in Christo ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewißlich wahr.

# III. Das Vater Unser,

wie ein Hausvater dasselbige seinem Gefinde auf das einfältigste vorhalten soll.

Bater unfer, ber Du bift im Simmel.

Mas ift bas?

Gott will uns bamit locken, bag wir glauben follen, Er fei unfer rechter Bater, und wir Seine rechten Kinder, auf bag wir getroft und mit aller Zuversicht Ihn bitten follen, wie die lieben Kinder ihren lieben Bater.

#### Die erfte Bitte.

Geheiliget werbe Dein Name.

Was ift bas?

Gottes Name ift zwar an ihm felbst heilig; aber wir bitten in biesem Gebet, baf er bei uns auch heilig werbe.

Wie geschieht bas?

Wo das Wort Gottes lauter und rein gelehret wird, und wir auch heilig, als die Kinder Gottes darnach leben. Des hilf uns, lieber Bater im himmel! Wer aber anders lehret und lebet, denn das Wort Gottes lehret, der entheiliget unter uns den Namen Gottes. Da behüt uns vor, himmlischer Bater!

#### Die andere Bitte.

Dein Reich fomme.

Was ift bas?

Gottes Reich fommt wohl ohn unfer Gebet von ihm felbft, aber wir bitten in biefem Gebet, bag es auch zu uns fomme.

Wie geschieht bas?

Wenn ber himmlische Bater und Seinen heiligen Geist gibt, bag wir Seinem beiligen Wort burch Seine Gnabe glauben, und göttlich leben, hie zeitlich und bort ewiglich.

#### Die britte Bitte.

Dein Wille geschehe, wie im himmel, also auch auf Erben.

Was ift bas?

Gottes guter gnabiger Bille geschieht wohl ohn unfer Gebet; aber wir bitten in biesem Gebet, bag er auch bei uns geschehe.

Wie geschieht bas?

Wenn Gott allen bösen Rath und Willen bricht und hindert, so uns ben Ramen Gottes nicht heiligen und Sein Reich nicht kommen lassen wollen, als da ist des Teufels, der Welt und unsers Fleisches Wille; sondern stärfet und behält uns feste in Seinem Wort und Glauben bis an unser Ende. Das ist Sein gnädiger guter Wille.

#### Die bierte Bitte.

Unfer täglich Brot gib uns heute.

Was ift bas?

Gott gibt täglich Brot auch wohl ohn unfre Bitte allen bofen Menfchen; aber wir bitten in biefem Gebet, baß Er und erkennen laffe und mit Danksagung empfahen unfer täglich Brot.

Was heißt benn täglich Brot?

Alles, was zur Leibes Nahrung und Nothburft gehört, als Effen, Trinken, Rleiber, Schuh, Saus, Sof, Ader, Bieh, Geld, Gut, fromm Gemahl, fromme Kinber, fromm Gefinbe, fromme und treue Oberherren, gut Regiment, gut Wetter, Friebe, Gefundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und besgleichen.

#### Die fünfte Bitte.

Und vergib und unfre Schulb, ale wir vergeben unfern Schulbigern. Das ift bas ?

Wir bitten in biefem Gebet, bag ber Bater im himmel nicht ansehen wolle unfre Sunde, und um berselbigen willen solche Bitte nicht versagen; benn wir sind der keines werth, bas wir bitten, habens auch nicht verdienet; sondern Er wolls und Alles aus Inaden geben; benn wir täglich viel sündigen, und wohl eitel Strafe verdienen. So wollen wir zwar wiederum auch herzlich vergeben und gerne wohlthun benen, die sich an und versundigen.

#### Die fechste Bitte.

Und führe und nicht in Berfuchung.

Was ift bas?

Gott versucht zwar Niemand, aber wir bitten in biesem Gebet, bag und Gott wolle bebüten und erhalten, auf baß und ber Teufel, die Welt und unser Fleisch nicht betrüge, noch verführe in Migglauben, Verzweifeln und andere große Schande und Laster; und ob wir bamit angefochten würden, daß wir boch endlich gewinnen und ben Sieg behalten.

#### Die fiebente Bitte.

Sondern erlofe und von bem Uebel.

Mas ift bas?

Wir bitten in biefem Gebet, als in ber Summa, bag uns ber Bater im himmel von allerlei Uebel Leibs und Seele, Guts und Ehre erlöse, und zulest, wenn unser Stündlein kommt, ein seliges Ende bescheere, und mit Gnaden von biesem Jammerthal zu sich nehme in ben himmel.

#### Shluß.

Denn Dein ift bas Reich, und bie Rraft, und bie herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen.

Was ift bas?

Daß ich soll gewiß fein, solche Bitten sind bem Bater im himmel angenehm und erhöret; benn Er felbst hat und geboten also zu beten, und verheißen, daß Er und will erhören. Amen, Amen, bas beißt: Ja, ja, es foll also geschehen.

# IV. Das Sacrament der heiligen Taufe,

wie daffelbige ein Hausvater seinem Gefinde soll einfältiglich vorhalten.

I. Bas ift bie Taufe?

Die Taufe ift nicht allein schlecht Wasser, sonbern sie ift bas Wasser in Gottes Gebot gefasset und mit Gottes Wort verbunden.

Welches ift benn folch Wort Gottes?

Da unser herr Christus spricht, Matthäi am letten: Gehet hin in alle Welt, lehret alle heiben, und taufet sie im Namen bes Baters, und bes Sohns, und bes heiligen Geistes.

II. Was gibt ober nützet die Taufe?

Sie wirfet Bergebung ber Gunben, erlofet vom Tob und Teufel, und gibt bie ewige Seligfeit Allen, bie es glauben, wie bie Wort und Berheißung Gottes lauten.

Belches find folche Bort und Berheißung Gottes ?

Da unser herr Christus spricht, Marci am letten: Wer ba glaubet und getauft wird, ber wird selig; wer aber nicht glaubet, ber wird verdammt.

3

III. Wie fann Baffer folde große Dinge thun ?

Wasser thuts freilich richt, sondern das Wort Gottes, so mit und bei dem Wasser ist, und der Glaube, so solchem Wort Gottes im Wasser trauet. Denn ohne Gottes Wort ist das Wasser schlecht Wasser, und keine Tause; aber mit dem Wort Gottes ist eine Tause, das ist ein gnadenreich Wasser des Lebens und ein Bad der neuen Geburt im heiligen Geist, wie St. Paulus sagt zu Tito am 3. Cap.:

Durch bas Bab ber Wiebergeburt und Erneuerung bes heiligen Geistes, welchen Er ausgegoffen hat über uns reichlich, burch Jesum Christum, unsern heiland, auf baß wir burch besselben Gnade gerecht, und Erben seien bes ewigen Lebens nach ber hoffnung. Das ist je gewißlich wahr.

IV. Bas bebeutet benn fold Baffertaufen ?

Es bebeutet, daß ber alte Abam in uns burch tägliche Reu und Buße foll erfäuft werben und sterben mit allen Gunden und bofen Luften, und wiederum täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, ber in Gerechtigkeit und Reinigfeit vor Gott ewiglich lebe.

Wo fteht das geschrieben ?

St. Paulus zu ben Römern am sechsten spricht: Bir sind sammt Christo burch bie Taufe begraben in ben Tob, baß, gleichwie Christus ift von ben Tobten auferwecket burch bie herrlichkeit bes Baters, also sollen wir auch in einem neuen Leben wandeln.

### Wie man die Ginfältigen foll lehren beichten.

Was ift bie Beichte ?

Die Beichte begreift zwei Stücke in sich: eines, bag man bie Sünden bekenne; bas andre, bag man bie Absolution ober Bergebung von bem Beichtiger empfahe, als von Gott selbst, und ja nicht baran zweisele, sondern feste glaube, bie Sünden seien baburch vergeben vor Gott im himmel.

Belde Gunbe foll man benn beichten?

Bor Gott foll man aller Sünden fich schuldig geben, auch die wir nicht erkennen, wie wir im Baterunser thun; aber vor dem Beichtiger sollen wir allein die Sünden bekennen, die wir wissen und fühlen im Herzen.

Belde find bie?

Da siehe beinen Stand an nach ben zehn Geboten, ob du Bater, Mutter, Sohn, Tochter, herr, Frau, Knecht seiest, ob du ungehorsam, untreu, unsleißig gewesen seiest, ob du Jemand leibe gethan hast mit Worten oder Werken, ob du gestohlen, verfäumet, verwahrlost, Schaben gethan hast.

# V. Das Sacrament des Altars,

wie ein Sausvater daffelbige feinem Gefinde einfältiglich vorhalten foll.

Mas ift bas Sacrament bes Altare?

Es ift ber mahre Leib und Blut unfere herrn Jesu Chrifti, unter bem Brot und Bein, und Chriften zu effen und zu trinken, von Chrifto felbst eingesest.

Wo ftehet bas geschrieben?

So schreiben bie heiligen Evangelisten Matthaus, Marcus, Lucas, und St. Paulus:

Unser herr Jesus Christus in ber Nacht, ba Er verrathen warb, nahm Er bas Brot, dankte und brachs und gabs seinen Jüngern, und sprach: Nehmet hin, effet, bas ist Mein Leib, ber für euch gegeben wird. Solches thut zu Meinem Gebächt-niß.

Desselben gleichen nahm Er auch ben Kelch nach bem Abendmahl, banfte und gab ihnen ben, und sprach: Nehmt hin und trinfet Alle daraus. Dieser Kelch ift bas neue Testament in Meinem Blut, bas für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches thut, so oft ihrs trinket, zu Meinem Gedächniß.

Was nüget benn folch Effen und Trinken ?

Das zeigen uns biefe Borte: "Für euch gegeben und vergossen, zur Bergebung ber Sünden," nämlich, daß uns im Sacrament Bergebung ber Sünden, Leben und Seligfeit durch solche Worte gegeben wird. Denn wo Bergebung ber Sünden ift, ba ift auch Leben und Seligfeit.

Bie fann leiblich Effen und Trinken folche große Dinge thun?

Effen und Trinken thuts freilich nicht, sonbern die Borte, so da stehen: "Für euch gegeben und vergossen zur Bergebung der Sünden;" welche Worte sind neben bem leiblichen Essen und Trinken als das Hauptstück im Sacrament, und wer denfelben Worten glaubet, der hat, was sie sagen und wie sie lauten, nämlich Bergebung der Sünden.

Ber empfähet benn fold Sacrament murbiglich?

Fasten und leiblich sich bereiten ist wohl eine feine äußerliche Zucht, aber ber ist recht würdig und wohlgeschickt, wer ben Glauben hat an diese Worte: "Für euch gegeben und vergossen, zur Vergebung ber Sünden." Wer aber diesen Worten nicht glaubet ober zweiselt, ber ist unwürdig und ungeschickt; benn bas Wort "Für euch" forbert eitel gläubige herzen.

Wie ein Hausvater sein Gefinde soll lehren Morgens und Abends sich fegnen.

### Der Morgenfegen.

T Des Morgens, so bu aus dem Bette fährft, sollst du bich fegnen mit dem heiligen Kreuz und fagen:

Das walt Gott Bater, Gohn und beiliger Geift! Amen.

¶ Darauf Inieend ober stehend ben Glauben und Baterunfer. Willst bu, so magst bu bies Gebetlein bazu sprechen:

Ich banke Dir, mein himmlischer Vater, burch Jesum Christum, Deinen lieben Sohn, daß Du mich diese Nacht vor allem Schaben und Fahr behütet haft, und bitte Dich, Du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Uebel, daß Dir alle mein Thun und Leben gesalle. Denn ich besehle mich, mein Leib und Seele und Alles in Deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind keine Macht an mir finde! Amen.

¶ Und alsbann mit Freuden an dein Werk gegangen und etwa ein Lieb gesungen, als die zehn Gebote, ober was deine Andacht gibt.

### Der Abendfegen.

- P Des Abends, wenn bu zu Bette gehft, follft bu bich segnen mit bem heiligen Kreuz und fagen: Das walt Gott Bater, Sohn und heiliger Geift! Amen.
- ¶ Darauf knieend ober stehend ben Glauben und Baterunfer. Billft bu, fo magst bu bies Gebetlein bazu fprechen:

Ich banke Dir, mein himmlischer Bater, durch Jesum Christum, Deinen lieben Sohn, daß Du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte Dich, Du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich unrecht gethan habe, und mich diese Nacht gnädiglich behüten. Denn ich besehle mich, mein Leib und Seele und Alles in Deine Bande. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der bose Feind keine Macht an mir sinde! Amen.

¶ Und alsbann flugs und fröhlich geschlafen.

Wie ein Hausvater sein Gesinde soll lehren das Benedicite und Gratias sprechen.

¶ Die Kinber und Gefinde follen mit gefalten Sanden und gudtig vor ben Tifch treten und fprechen:

Aller Augen warten auf Dich, herr, und Du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du thust Deine milbe hand auf und sättigest Alles, was lebt, mit Wohlagefallen.

#### T Darnach bas Baterunfer und bies folgende Gebet:

Berr Gott, himmlischer Bater, segne uns und biese Deine Gaben, die wir von Deiner milben Gute zu uns nehmen, burch Jesum Christum, unsern herrn! Amen.

#### Das Gratias.

Mlfo auch nach bem Effen follen fie gleicher Beife thun, gudtig und mit gefalten Sanben fprechen:

Danket bem herrn, benn Er ist freundlich, und Seine Gute mahret ewiglich, ber allem Fleische Speise gibt, ber bem Bieh sein Futter gibt, ben jungen Raben, bie Ihn anrufen. Er hat nicht Lust an ber Starke bes Rosses, noch Gefallen an Jemandes Beinen. Der herr hat Gefallen an benen, bie Ihn fürchten, und bie auf Seine Gute warten.

#### T Darnach bas Baterunfer und bies folgende Gebet:

Bir banken Dir, Berr Gott Bater, burch Jesum Chriftum, unsern herrn, für alle Deine Bobltbat, ber Du lebest und regiereft in Ewigkeit! A men.

Die Haustafel etlicher Sprüche für allerlei heilige Orden und Stände, dadurch dieselbigen, als durch eigene Lection ihres Amts und Diensis, zu bermahnen.

#### Den Bijdofen, Pfarrherren und Predigern.

Ein Bischof soll unsträflich sein, Gines Beibes Mann, nüchtern, sittig, mäßig, gastfrei, lehrhaftig, nicht ein Beinfaufer, nicht beißig, nicht unehrliche Sandthierung treiben, sondern gelinde, nicht haberhaftig, nicht geizig, der seinem eigenen

Saufe wohl vorstehe, ber gehorsame Ainber habe, mit aller Ehrbarfeit, nicht ein Reuting, ber ob bem Wort halte, bas gewiß ist und lehren fann, auf baß er mächtig sei, zu ermahnen, burch die heilsame Lehre, und zu strafen die Widersprecher. 1 Timoth. 3.

### Bas die Gemeine ihren Lehrern und Seelforgern gu thun ichuldig ift.

Der herr hat befohlen, bag bie, fo bas Evangelium verfündigen, follen fich vom Evangelio nabren. 1 Cor. 9:14.

Der unterrichtet wird mit bem Borte, ber theile mit allerlei Gutes bem, ber ihn unterrichtet. 3rret euch nicht, Gott lässet sich nicht spotten. Gal. 6: 6, 7.

Die Aeltesten, die wohl vorstehen, halte man zwiefacher Ehren werth, sonderlich, bie ba arbeiten im Wort und in der Lehre. Denn es spricht die Schrift: Du sollst bem Ochsen, ber da brischet, nicht das Maul verbinden; und: Ein Arbeiter ist seines Lohnes werth. 1 Tim. 5: 17, 18.

Wir bitten euch, lieben Brüder, bag ihr erkennet, bie an euch arbeiten, und euch vorsteben in bem herrn, und euch ermahnen. Sabet sie besto lieber um ihres Werks willen, und seib friedsam mit ihnen. 1 Thes. 5: 12, 13.

Gehorchet euren Lehrern und folget ihnen, benn fie wachen über eure Seelen, als bie ba Rechenschaft bafur geben follen; auf bag fie bas mit Freuden thun, und nicht mit Seufzen, benn bas ift euch nicht gut. Deb. 13: 17.

### Bon weltlicher Obrigfeit.

Jebermann sei unterthan ber Obrigseit, benn bie Obrigseit, so allenthalben ift, ift von Gott geordnet. Wer aber ber Obrigseit widerstrebt, ber widerstrebt Gottes Ordnung; wer aber widerstrebet, wird sein Urtheil empfahen. Denn sie trägt bas Schwert nicht umsonst, sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über bie, so Boses thun. Rom. 13.

# Was die Unterthanen der Obrigfeit zu thun ichuldig find.

Gebet bem Raiser, was bes Raisers ift, und Gott, was Gottes ift. Matth. 22

So seib nun aus Noth unterthan, nicht allein um ber Strase willen, sondern auch um bes Gewissens willen. Derohalben müsset ihr auch Schoß geben, benn es sind Gottes Diener, die solchen Schuß sollen handhaben. So gebet nun Jedermann was ihr schuldig seid: Schoß, bem Schoß gebühret; Boll, bem Joll gebühret; Furcht, dem die Furcht gebühret; Ehre, dem die Ehre gebühret. Röm. 13:5-7.

So ermahne ich nun, daß man vor allen Dingen zuerst thue Bitte, Gebet, Fürbitte und Daufjagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigfeit, auf daß wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligseit und Ehrbarfeit. Denn solches ist gut, dazu auch angenehm vor Gott unserm heilande. 1 Tim. 2:1-3. Erinnere sie, daß sie den Fürsten und der Obrigfeit unterthan und gehorsam seien. Tit. 3:1.

#### Den Chemannern.

Ihr Männer, wohnet bei euern Weibern mit Vernunft, und gebet bem weibelichen, als bem schwächsten Wertzeug, seine Ehre, als Miterben ber Gnabe bes Lebens, auf bag euer Gebet nicht gehindert werde. 1 Petr. 3. Und seib nicht bitter gegen sie. Coloss. 3.

#### Den Cheweibern.

Die Weiber seien unterthan ihren Männern als bem herrn, wie Sara Abraham gehorsam war und hieß ihn herr. Belcher Töchter ihr worden seid, so ihr wohl thut und nicht so schüchtern seid. 1 Petr. 3.

#### Den Eltern.

Ihr Bater, reiget eure Rinder nicht gu Born, bag fie nicht ichen werben, sonbern giebet fie auf in ber Bucht und Bermahnung gu bem herrn. Ephef. 6.

### Den Rindern.

Shr Kinber, seib gehorsam euren Eltern in bem Herrn, benn bas ist billig. Ehre Bater und Mutter. Das ist bas erste Gebot, bas Berheißung hat, nämlich baß birs wohl gebe, und lange lebest auf Erben. Ephes. 6.

#### Den Anechten, Mägden, Taglohnern und Arbeitern 2c.

Shr Anechte, seid gehorsam euren leiblichen Gerren, mit Furcht und Zittern, in Einfältigkeit eures herzens als Christo selbst, nicht mit Dienst allein vor Augen, als Menschen zu gefallen, sondern als die Anechte Christi, daß ihr solchen Willen Gottes thut von herzen, mit gutem Willen. Laßt euch dünken, daß ihr dem herrn und nicht den Menschen dienet, und wisset: was ein Jeglicher Gutes thut, das wird er empfahen, er sei Anecht ober frei.

### Den Sausherren und Sausfrauen.

Ihr Herren, thut auch baffelbige gegen ihnen, und lagt euer Dräuen, und wiffet,

bag ihr auch einen herrn im himmel habt, und ift bei 3hm fein Unsehen ber Perfon. Ephes. 6.

### Der gemeinen Jugend.

Ihr Jungen, seid ben Alten unterthan, und beweiset darin die Demuth; benn Gott widerstehet den Hoffärthigen, aber den Temüthigen gibt Er Gnade. So demüthigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, daß Er euch erhöhe zu seiner Zeit. 1 Petri 5.

#### Den Wittmen.

Welche eine rechte Wittwe und einsam ift, die stellt ihre hoffnung auf Gott und bleibt am Gebet Tag und Nacht.

Belche aber in Wolluften lebt, bie ift lebendig tobt. 1 Timoth. 5.

#### Der Gemeine.

Liebe beinen Nächsten als bich felbft. In bem Bort find alle Gebot verfaffet. Rom. 13. Und haltet an mit Beten für alle Menschen. 1 Tim. 2.

Gin Jeber lern fein Lection, So wird es wohl im Hause stehn.

# Siturgische Gefänge.

















### Gloria in Excelsis,

(Mit LAUDAMUS.)







#### GLORIA IN EXCELSIS.











# No. 10. Deus Misereatur. (\$\pi\$, 67.)



- 2. Daß wir auf Erben er- | kennen | Seinen Beg, || Unter | allen | heiben Sein heil.
- 3. Es banken Dir, | Gott, bie | Bölker, || Es banken Dir | alle | Bölker.
- 4. Das | Land gibt | fein Gewächs; || Es | fegne uns Gott, | unfer Gott.
- 5. Es | segne uns | Gott, || Und | alle Welt | fürchte Ihn.

Ehr fei dem Bater, | und dem | Sohne, || Und dem | heiligen | Geiste;

Wie es war im Anfang, | jest und | immerbar, || Und von Ewigkeit zu | Ewigkeit. | Amen.



<sup>\*</sup> Rach ben hier folgenben Pfalmtönen können auch die oben (S. 6 2c.) stehenben Pfalmen, sowie alle anbern gefungen werben.

# No. 12. Benedic, Anima mea. (\$\pi\$]. 103.)



- 2. Lobe ben Herrn, | meine | Seele, || Und vergiß nicht, was Er dir | Gutes ge= | than hat.
- 3. Der bir alle | beine | Sünde vergibt || Und heilet alle | beine Ge- | brechen.
- 4. Der dein Leben vom Ber- | berben er- | löset, || Der dich fronet mit Gnabe | und Barm- | herzigkeit.
- 5. Lobet den Herrn, ihr | Seine | Engel, ||

  3hr ftarken Helden, die ihr Seinen Bef ausrichtet, daß man höre die |

  Stimme | Seines Worts.
- 6. Lobet ben herrn, alle | Seine heer= | schaaren ; || Seine Diener, die ihr | Seinen | Willen thut.
- 7. Lobet ben herrn, alle Seine Werke, an allen Orten | Seiner | herrschaft; || Lobe ben herrn, | meine | Seele.



# No. 14. Jubilate Deo. (\$\psi\_1 100.)



- 2. Erfennet, | bag ber | Herr Gott ist; || Er hat und gemacht, und nicht wir selbst, zu Seinem Bolf und zu Schafen | Seiner | Weibe.
- 3. Gehet zu Seinen Thoren ein mit Danken, zu Seinen Bor- | höfen mit | Loben ; || Danket 3hm, lobet | Seinen | Namen.
- 4. Denn ber herr ift freundlich, und Seine Gnabe | mahret | ewig, || Und Seine | Wahrheit | für und für.

# No. 15. Bonum est Confiteri. (\$\psi\$, 92.)



- 2. Des Morgens | Deine | Gnade || Und des Nachts Deine | Wahrheit ver= | fündigen.
- 3. Auf ben zehn | Saiten und | Pfalter || Mit Spielen | auf ber | Harfen.
- 4. Denn, herr, Du laffest mich froblich fingen von | Deinen | Werken, | und ich ruhme bie Geschäfte | Deiner | Bande.

# No. 16. Cantate Domino. (\$1.98.)



- 2. Der herr läffet Sein | Beil ver- | fünbigen, || Bor ben Bolfern läffet Er Seine Gerechtigfeit | offen- | baren.
- 3. Er gebenket an Seine Gnabe und Wahrheit bem | Saufe | Israel; || Aller Welt Enben sehen bas heil | unfres | Gottes.
- 4. Jauchzet bem | herrn, | alle Belt, || Singet, | rubmet und | lobet.
- 5. Lobet ben | Herrn mit | Harfen, || Mit | Harfen und mit | Pfalmen.
- 6. Die Wasser= | ströme froh= | locken, || Und alle Berge | seien | fröhlich.
- 7. Bor bem herrn, benn Er fommt bas Erbreich zu richten; Er wird ben Erbboben richten | mit Ge- | rechtigfeit || Und bie | Bolfer mit Recht.

# No. 17. Venite Exultemus Domino. (\$1.95.)



- 2. Lasset uns mit Danken vor Sein | Angesichte | kommen || und mit | Pfalmen Ihm | jauchzen.
- 3. Denn ber herr | ist ein | großer Gott, || Und ein großer König über | alle | Götter.
- 4. Denn in Seiner Sand ift, mas bie | Erbe | bringet, || Und bie Boben ber | Berge find | auch Sein.
- 5. Denn Sein ist bas Meer, | und Er | hats gemacht, || Und Seine Hänbe haben bas | Trocine be- | reitet.
- 6. Rommt, laffet uns an= | beten und | fnieen, || Und niederfallen vor bem Herrn, ber | uns ge= | macht hat.
- 7. Denn Er ift | unser | Gott, || Und wir bas Bolf Seiner Beibe und | Schafe | Seiner Banb.
- 8. Rommt herzu, laßt und bem | herrn frob- | loden, || Und jauchzen bem hort | unfres | heils.

### No. 18.

# Magnificat.



- 2. Denn Er hat Seine elenbe Magb | ange- | feben ; || Siebe, von nun werben mich felig preisen | alle | Rinbotinb.
- 3. Denn Er hat große Ding an mir gethan, | ber ba | machtig ift, || Und bes | Namen | beilig ift.
- 4. Und Seine Barmherzigfeit mahret | immer | fur und fur || Bei benen, | bie 3hn | furchten.
- 5. Er übet Ge- | walt mit | Seinem Arm, || Und gerftreuet bie hoffartig find in | ihree | Bergens Sinn.
- 6. Er stößet die Ge= | walti= | gen vom Stuhl || Und er= | bebt die | Elenden.
- 7. Die Hungrigen füllet | Er mit | Gütern || Und | läßt die | Reichen leer.
- 8. Er benket | ber Barm= | herzigkeit || Und hilft Seinem | Diener | Israel auf.
- 9. Wie Er gerebt hat | unsern | Bätern || Abraham und feinem | Samen | ewiglich.



- 2. Und hat aufge= | richtet ein | Horn bes Heils || In bem Hause Seines | Dieners | David.
- 3. Mis Er vor | Zeiten ge- | rebt hat || Durch ben Mund Seiner heili- | gen Pro- | pheten.
- 4. Daß Er uns errettete von | unfern | Feinden, || Und von der hand Aller, | die uns | haffen.
- 5. Und bie Barmherzigfeit erzeigete | unfern | Batern, || Und gebachte an | Seinen | heiligen Bund.
- 6. Und an ben Cib, ben Er geschworen hat unfrem | Bater | Abraham, || Und gu | geben.
- 7. Daß wir erlöset aus ber Sand | unfrer | Feinde || 3hm bieneten ohn Furcht | unfer | Leben lang.
- 8. In Beilig= | feit und Ge= | rechtigkeit, || Die | Ihm ge= | fällig ift.
- 9. Und Du Kindlein wirst ein Prophet bes | Söchsten | heißen; || Du wirst vor bem Berrn hergehen, bag Du Seinen | Weg be- | reitest.
- 10. Und Erfenntniß des Heils | gebest | Seinem Bolf, || Die da ist Bergebung | ihrer | Sünden.
- 11. Durch die herzliche Barmherzigkeit | unfres | Gottes, || Durch welche uns besucht hat der Aufgang | aus der | Sohe.
- 12. Auf daß Er erscheine benen, bie da siten im Finsterniß und | Schatten bes | Tobes,

Und richte unfre Fuge auf ben | Weg bes | Friedens.

# Sieder.

# I. Advent.



- 2 Tas Schiff geht still im Triebe, Es trägt ein theure Last; Das Segel ist die Liebe, Der heilge Geist der Mast.
- 3 Der Anker haft auf Erben, Und das Schiff ist am Land; Gotts Wort thut uns Fleisch werden, Der Sohn ist uns gesandt.
- 4 Bu Bethlehem geboren Im Stall ein Kindelein, Gibt Sich für und verloren; Gelobet muß Es fein.
- 5 Micht ich bas Ainblein fuffen An Sein lieblichen Mund, Und wär ich frant, für gwiffe, Ich wurd baven gesund.

Nach Joh. Tauler. † 1361. Daniel Subermann, 1626.





#### No. 22.

## Macht hoch die Thur.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Macht hoch die Thür, die Thor macht weit,
  Es kommt der Herr der Herrlichkeit;
  Ein König aller Königreich,
  Ein Heiland aller Welt zugleich,
  Der Heil und Leben mit sich bringt;
  Derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
  Gelobet sei mein Gott,
  Mein Schöpfer, reich von Nath.
- 2 Er ist gerecht, ein Helser werth, Sanstmüthigkeit ist sein Gefährt, Sein Königskron ist Heiligkeit, Sein Seepker ist Barmberzigkeit. All unfre Noth zum End Er bringt, Derhalben jauchzt, mit Freuden singt: Gelobet sei mein Gots, Wein Heiland groß von That.
- 3 D wohl bem Land, o wohl ber Stadt, So biesen König bei sich hat! Wohl allen Berzen insgemein, Da bieser König ziehet ein!

- Er ist die rechte Freudensonn, Bringt mit Sich lauter Freud und Gelobet sei mein Gott, [Wonn. Mein Tröster früh und spat.
- 4 Macht hoch die Thür, die Thor macht weit, Eur Berz zum Tempel zubereit;

Die Zweiglein der Gottseligfeit Steckt auf mit Andacht, Lust und Freud. So kommt der König auch zu euch, Ja heil und Leben mit zugleich. Gelober sei mein Gott, Boll Rath, voll That, voll Gnad.

5 Komm, o mein Beiland Jesu Christ!
Meins Herzens Thür Dir offen ist;
Ach, zeuch mit Deiner Gnabe ein,
Dein Freundlichfeit auch uns erschein:
Dein heilger Geist uns führ und leit
Den Weg zur ewgen Seligkeit.
Dem Namen Dein, o Herr,
Sei ewig Preis und Ehr.

Georg Weiffel. 1633.

### No. 23.

# \*O Zefu, heilges Rindelein.

Mel. : S. No. 185.

- 1 D Jesu, heilges Kindelein, Schließ auf das junge Herze mein, Set Dich mit Deinem Geiste drein, Und laß mich Deine Wohnung sein.
- 2 Berlaß mich nicht, Du treuer Gaft, Wie Du im Wort versprochen hast;
- Bei Dir allein find ich allzeit Gewissen Trost und Seligfeit.
- 3 Dein warte ich mit Freud und Wonn, Mit Deinen Gaben zu mir komm. Bleib bei mir bis ans Ende mein Und führ mich in den Himmet ein!

Leipz. Sofgefangbuch. 1673.



- 2 Hosianna, Davids Sohn Sei gesegnet Deinem Bolf! Gründe nun Dein ewges Reich; Dosianna in der Höh! Tochter Zion, freue dich! Jauchze laut, Jerusalem!
- 3 Sieh, Er kommt bemüthiglich, Reitet auf bem Cselein; Tochter Zion, freue bich! Sol Ihn jubelnd zu dir ein. Lochter Zion, freue bich! Jauchze laut, Jerusalem!
- 4 Hosianna, Davids Sohn! Sei gegrüßet, König mild! Ewig steht Dein Friedensthron, Du des ewgen Baters Kind! Tochter Jion, freue dich! Jauchze laut, Jerusalem!

## No. 25. Wie foll ich Dich empfangen.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Wie foll ich Dich empfangen?
  Und wie begegn ich Dir?
  D aller Welt Berlangen:
  O meiner Seelen Zier!
  O Refu, Jefu, letze
  Mir selst die Fackel bei,
  Damit, was Dich ergöge,
  Wir fund und wissend sei.
- 2 Dein Zion freut Dir Palmen Und grüne Zweige hin, Und ich will Dir in Psalmen Ermuntern meinen Sinn; Mein Derze soll Dir grünen In stetem Cob und Preis, Und Deinem Namen dienen, So aut es kann und weiß.
- 3 Was haft Du unterlassen
  3u meinem Trost und Freud,
  Als Leib und Seele saßen
  In ihrem größten Leib,
  Als mir das Neich genommen,
  Da Fried und Freude lacht,
  Da bist Du, mein Heil, kommen,
  Und haft mich froh gemacht.

- 4 Ich lag in schweren Banben,
  Du fommst und machst mich los;
  Ich stund in Spott und Schanben,
  Du fommst und macht mich groß,
  Und hehst mich hoch zu Ehren,
  Und schenkst mir großes Gut,
  Das sich nicht läßt verzehren,
  Bie irdisch Reichthum thut.
- 5 Nichts, nichts hat Dich getrieben Bu mir vom himmelszelt, Alls bas geliebte Lieben, Damit Du alle Welt In ihren tausenb Plagen Und großer Jammerlaft, Die kein Mund kann aussagen, So fest umfangen haft.
- 6 Das schreib bir in bein Herze, Du hochbetrübtes Heer, Bei benen Gram und Schmerze Sich häuft je mehr und mehr; Seib unverzagt, ihr habet Die Hilfe wor ber Thür, Der eure Herzen labet Und tröstet, steht allhier.

Paul Gerhardt. 1653.

## No. 26. Gott fei Dant burch alle Welt.

Mel. : S. Choralbuch.

- 1 Gott sei Dank burch alle Welt, Der Sein Wort beständig hält Und ber Sünder Trost und Rath Zu und ber gesendet hat.
- 2 Mas ber alten Bäter Schaar höchster Bunsch und Sehnen war, Und was sie geprophezeit, Ift erfüllt nach herrlichkeit.
- 3 Zions Hilf und Abrams Lohn, Jafobs Heil, der Jungfraun Sohn, Der wohl zweigestammte Held Hat Sich treulich eingestellt.
- 4 Sei willfommen, o mein Beil, Dir Sosanna, o mein Theil,

- Richte Du auch eine Bahn Dir in meinem herzen an.
- 5 Zeuch, Du Ehrenkönig, ein, Es gehöret Dir allein; Mach es, wie Du gerne thust, Rein von aller Sünden Wust.
- 6 Tritt ben Schlangenkopf entzwei, Daß ich, aller Aengsten frei, Dir im Glauben um und an Selig bleibe zugethan;
- 7 Daß, wenn Du, Du Lebensfürst, Prächtig wiedersommen wirst, Ich Dir mög entgegen gehn Und vor Dir gerecht bestehn.

## No. 27. Lob fei bem allmächtigen Gott.

Mel. : S. No. 230.

- 1 Lob sei bem allmächtigen Gott, Der Sich unser erbarmet hat, Gesandt Sein allerliebsten Sohn, Aus Ihm geborn im höchsten Thron.
- 2 Auf daß Er unser Seiland würd, Und freiet von der Sünden Bürd Und durch Seine Gnad und Wahrheit Führet zur ewigen Klarheit.
- 3 D große Gnad und Gütigkeit!
  O tiefe Lieb und Milbigkeit!
  Gott thut ein Werk, deß Ihm kein
  Mann,
  Auch kein Engel verdanken kann.
- 4 Was ift ber Mensch, was ift sein Thun, Daß Gott für ihn gibt Seinen Sohn?

- Bas barf unser bas höchste Gut, Daß es so unserthalben thut?
- 5 D weh bem Bolf, bas Dich veracht, Der Gnab sich nicht theilhaftig macht, Nicht hören will bes Sohnes Stimm, Denn auf ihm bleibet Gottes Grimm.
- 6 Sein erste Zukunft in ber Welt Ift in fanftmuthiger Gestalt; Die andre wird erschrecklich sein, Den Gottlosen zur großen Pein.
- 7 Drum nimm Ihn heut mit Freuden an, Bereit Ihm Deines Bergens Bahn, Auf daß Er femm in bein Gemuth Und du genießest Seiner Gut.

Michael Weiß. 1531.

# II. Weihnachten.

## No. 28. Gin Rindelein fo löbelich.

Mel.: S. Choralbuch.

Gin Kindelein so löbelich
Ift uns geboren heute
Bon einer Jungfrau fäuberlich
Ju Troft uns armen Leuten.
Wär uns das Kindlein nicht geborn,
So wärn wir allzumal verlorn,
Das Heil ist unser Aller.
Ei Du süßer Jesu Christ,
Daß Du Menich geboren bist,
Behüt uns vor der Hölle.

15. Jahrhundert.

## No. 29. Gelobet feift Du, Jefu Chrift.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Gelobet feist Du, Jesu Chrift, Daß Du Mensch geboren bist Bon einer Jungfrau, das ist wahr, Deß freuet sich der Engel Schaar. Kyrieleis.
- 2 Des ewgen Baters einig Kind Jest man in ber Krippen findt, In unser armes Fleisch und Blut Berfleivet fich bas ewig Gut. Kyrieleis.
- 3 Den aller Welt Kreis nie beschloß, Der liegt in Marien Schooß, Er ist ein Kinblein worden flein, Der alle Ding erhält allein. Kurieleis.

- 4 Das ewig Licht geht ba herein, Gibt ber Welt ein neuen Schein, Es leucht wohl mitten in ber Nacht Und uns des Lichtes Kinder macht. Kyrieleis.
- 5 Der Sohn bes Baters, Gott von Art, Ein Gaft in der Welt hie ward, Und führt und aus dem Jammerthal, Er macht und Erben in Seim Saal. Kyrieleid.
- 6 Er ist auf Erben kommen arm, Daß Er unser sich erbarm Und in dem Himmel mache reich Und Seinen lieben Engeln gleich. Korieleis.
- 7 Das hat Er Alles uns gethan, Sein groß Lieb zu zeigen an. Deß freu sich alle Christenheit Und danf Ihm deß in Ewigkeit. Kurieleis.

Martin Luther. Bor 1524.



3 Den hirten auf bem Felbe Berfündt das englisch heer, Wie gur felbigen Stunde Christus geboren war Bu Bethlem in der Stadt, Da sie das Kindlein sinden, Bie ihn' der Engel glaat.

4 Ein Stern mit hellem Scheine Drei König führt geschwind Aus Morgenland mit Eile Jum neugebornen Kind.

Dem bracht'n fie reichen Solb, Und schenften Ihm mit Freuden Myrrhen, Weihrauch und Golb. 5 Wir bitten Dich von Herzen, D heiland, ebles Kind, Durch alle Deine Schmerzen, Wann wir fahren babin Aus biesem Jammerthal, Du wollest uns geleiten Bie in ber Engel Saal.

6 So singen wir All Amen, Das heißt, nun werd es wahr Das wir begehrn allsamen: D Jesu, bilf uns dar In Deines Baters Reich, Drin wollen wir Dich loben, D Gott, uns das verleib.

15. Jahrhundert. Trier.

## No. 31. Bom Simmel hoch da fomm ich her.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Bom Simmel hoch ba komm ich her, Ich bring euch gute neue Mähr, Der guten Mähr bring ich so viel, Davon ich singn und sagen will.
- 2 Such ift ein Aindlein heut geborn, Bon einer Jungfrau auserforn, Ein Aindelein so zart und fein, Das soll eur Freud und Wonne sein.
- 3 Es ist ber herr Christ unser Gott, Der will euch führn aus aller Noth, Er will eur heiland selber sein, Bon allen Sünden machen rein.
- 4 Er bringt euch alle Seligkeit, Die Gott ber Bater hat bereit, Daß ihr mit und im Himmelreich Sollt leben nun und ewiglich.
- 5 So merket nun das Zeichen recht, Die Arippen, Windelein so schlecht, Da findet ihr das Kind gelegt, Das alle Welt erhält und trägt.
- 6 Deß laßt und Alle fröhlich sein Und mit den hirten gehn hinein, Zu sehn was Gott und hat bescheert, Mit Seinem lieben Sohn verehrt.
- 7 Merk auf, mein Herz, und sieh bort hin: Was liegt bort in bem Krippelein, Was ist bas schöne Kindelein? Es ist bas liebe Jesulein.

- 8 Bis willekomm Du ebler Gaft, Den Sünder nicht verschmähet haft, Und kommst ins Elend her zu mir, Wie soll ich immer danken Dir?
- 9 Ach Herr, Du Schöpfer aller Ding, Wie bist Du worden so gering, Daß Du ba liegst auf bürrem Gras, Davon ein Rind und Esel aß!
- 10 Und war die Welt vielmal fo weit, Bon Ebelstein und Gold bereit, So war sie boch Dir viel zu klein, Zu sein ein enges Wiegelein.
- 11 Der Sammet und die Seiben Dein, Das ist grob heu und Windelein, Darauf Du Kön'g so groß und reich herprangst als wars Dein himmelreich.
- 12 Das hat also gefallen Dir, Die Wahrheit anzuzeigen mir, Wie aller Welt Macht, Ehr und Gut Bor Dir nichts gilt, nichts hilft noch thut.
- 13 Ach mein herzliebes Jefulein, Mach Dir ein rein fanft Bettelein, Zu ruhen in meins Herzens Schrein, Daß ich nimmer vergesse Dein.
- 14 Davon ich allzeit fröhlich sei, Bu springen, singen immer frei, Das rechte Susaninne\* schon Mit Herzenslust den süßen Ton.

15 Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, Der uns schenkt Seinen eingen Sohn, Deß freuen sich ber Engel Schaar Und singen uns solchs neues Jahr.

Martin Luther. 1535.

# No. 32. Freut euch, ihr lieben Chriften. 1. Freut euch, ihr lie = ben Chri = sten, Freut euch von Her= zen sehr! ist ge-bo-ren Chri-stus, Wahrlich recht gu- te Mähr. gen uns bie En = gel Aus Got = tes ho = hem Thron, Gar lieb= lich thun sie sin = gen, Für-wahr, ein sü = ßen Ton;



- 2 Also thun sie nun singen:
  Das Kindlein ist euch hold,
  Es ist des Baters Bille,
  Der hats also gewoll;
  Es ist euch dargegeben,
  Dadurch ihr solltet han
  Des Baters Gunst und Segen,
  Sein Gnad ist ausgethan.
- 3 Tob, Teufel, Sünd und hölle Haben den Sieg verlorn, Das Kindlein that sie fällen, Nicht viel gilt jest ihr Jorn; Ihr Macht, die ift gewendet, Da ist fein Zweisel dran, Das Kindlein that sie fällen, Das sei euch fund gethan.

1540.

## No. 33. Lobt Gott, ihr Christen alle gleich.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Lobt Gott, ihr Christen alle gleich In Seinem höchsten Thron, Der heut schleußt auf Sein Himmelreich, Und schenkt uns Seinen Sohn.
- 2 Er kommt aus Seines Baters Schooß Und wird ein Kindlein klein, Er liegt dort elend, nacht und bloß In einem Kripvelein.
- 3 Er äußert Sich all Seiner Gwalt, Wird niedrig und gering, Und nimmt an Sich eins Knechts Geftalt, Der Schöpfer aller Ding,
- 4 Er liegt an Seiner Mutter Bruft, 3hr Milch die ist Sein Speis, An dem die Engel sehn ihr Luft, Denn Er ist Davids Reis,

- 5 Das aus Seim Stamm entsprießen follt In biefer letten Zeit, Durch welchen Gott aufrichten wollt Sein Reich, die Christenheit.
- 6 Er wechselt mit uns wunderlich: Fleisch und Blut nimmt Er an, Und gibt uns in Seins Baters Reich Die flare Gottheit dran.
- 7 Er wird ein Anecht und ich ein Herr, Das mag ein Wechsel sein! Wie könnt Er boch sein freundlicher, Das herze Jesulein?
- 8 hent schleußt Er wieder auf die Thür Jum schönen Paradeis, Der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr und Preis! Ricclaus Germann, 1560.

## No. 34. Singet frijch und wohlgemuth.





#### Meibnachten.

- 2 Rinber, finget alle gleich, Lobet Gott vom Simmelreich, Der unfer Noth bat erfannt Und Geinen lieben Cohn gefandt von oben, Daß wir Ihn auf Erben follen loben! Gia! Gia! Loben Ihn mit Lieb und Dank, Singen 3hm ein neu Befang, bem Berren! Preifen 3hn von Bergensgrund, Mit gleichem Mund und hoffen frei, Dag 3hm unfer Dienft ein Wohlgefallen fei! Groß ift ac.
- 3 Schaut bie lieben Engel an, Thut alfo, wie fie gethan, Singt mit ibn' bas ichone Lieb Bon Gottes Gnab und neuem Fried mit Schallen Und habt bran ein bergliche Wohlgefallen. Gia! Gia! Münichet Glück bem Chriftfindlein, Sprechet allzugleich in ein mit Freuden: Ehre fei Gott in ber Sob! Auf Erden Fried und große Freud Bei und Alln von nun an bis in Ewigfeit.

Groß ift 2c.

Johann Geletfi. 1566.

## No. 35. Der Menschen Seil ein fleines Rind.





- 2 Sein Mutter ist ein Jungfrau zart, Das Kinbelein von Bunderart, Ein fleines Kind, das alle Welt Auf Seinem fleinen Finger hält. Derhalben laßt 2c.
- 3 Das Kind ist Gott und Mensch zugleich, D Menschheit, o wie gnabenreich! Die Gottheit aus der Menschbeit blist, Gleichwie die Sonn durch Wolfen glist. Derhalben laßt ze.
- 4 Ei freuet euch, all Land und Leut, Weil uns das Kind geboren heut! O gülben Tag! o gülben Jahr! Kein Tag, kein Jahr nie besser war. Derhalben laßt zc.

1621. H.

## No. 36. Gin Rind geborn zu Bethlehem.

(PUER NATUS IN BETHLEHEM.) Borreformatorifd. born fid le = hem. Def freu = iab! Sal = le

- 2 Sier liegt Es in bem Rrippelein, bem Rrippelein, Deß herrschaft wird fein Ende sein. Sallelujah! Sallelujah!
- 3 Er ift uns gar gleich nach bem Fleisch, gleich nach bem Fleisch, Der Sünd nach ist Er uns nicht gleich. Hallelujah! Hallelujah!
- 4 Damit Er Ihm uns machte gleich, uns machte gleich, und wiederbrächt zu Gottes Reich. Sallelujah! Sallelujah!
- 5 Für folde gnabenreiche Zeit, ja reiche Zeit Sei Gott gelobt in Ewigkeit. Sallelujah! Hallelujah!

1545.



- 2 Laft und bem Kinblein neigen, 3hm Lieb und Dienst erzeigen! Laft und boch jubiliren Und geistlich triumphiren!

  D Beiulein fin !!
- 3 Laft uns bem Ainblein singen, Ihm unser Opfer beingen, Ihm alle Ehr beweisen Mit Loben und mit Preisen. O Jesulein suß! :||
- 4 Last und Sein Diener werben, Weil wir hie lebn auf Erben! Es wird und wohl belohnen Mit ber himmlischen Kronen. D Jesulein süß!:

1604. H.

# No. 38. Mun finget und feib froh.



- 2 Sohn Gottes in ber Soh. Nach Dir ift mir fo weh! Tröft mir mein Gemuthe. D Kindlein gart und rein, Durch alle Deine Gute. D liebstes Jesulein, Reuch mich bin nach Dir !
- 3 Groß ift bes Baters Bulb, Der Cohn tilgt unfre Schulb. Wir waren all verborben Durch Gund und Gitelfeit. Co bat Er uns erworben Die ewge Simmelsfreub. Eig, wärn wir ba!

Wo ist ber Kreuben Ort? Nirgend mehr benn bort, Da die Engel singen Mit ben Beilgen all Und bie Pfalmen flingen Im boben Simmelsfaal. Eig. wärn wir ba!



- 2 Gott wird nun geehrt, Der Frieden vermehrt; Die Schatten verschwinden, Wies Engel verfünden. Die Rettung ift nab, Der Beiland ift ba! 6
- 3 Seht, Menschen, bas Kind! Run fommet geschwind Bur Kripve ber Gnaden! Der euch eingelaben Ift ewiger Gott, Der Berr Zebaoth.



- Seht bier bei bes Lichtleins bellglänzenbem Strahl In reinlichen Windeln das himmlische Kind, Biel schöner und holder, als Engel es sind.
- 3 Da liegt Es, bas Kindlein, auf hen und auf Stroh, Maria und Joseph betrachten Es froh; Die redlichen hirten knien betend bavor, hoch oben schwebt jubelnd ber Engelein Chor.
- 4 D beugt, wie die Hirten, anbetend die Anie, Erhebet die Händlein und danket, wie sie; Stimmt freudig, ihr Ainder, wer wollt sich nicht freun? Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein.

- 5 D betet: Du liebes, Du göttliches Kinb, Wie leibest Du Alles für unsere Sünd! Ach, hier in der Arippe schon Armuth und Noth, Am Areuze bort gar noch den bittersten Tob!
- 6 Mas geben wir Kinder, mas schenken wir Dir, Du bestes, Du liebstes der Kinder, dafür? Richts willst Du von Schähen und Reichthum der Welt, Ein herz nur voll Glauben allein Dir gefällt.
- 7 D nimm unfre Gerzen zum Opfer benn hin, Wir geben fie froh Dir in findlichem Sinn; D mache fie selig und heilig wie Deins, Und mach fie auf ewig mit Deinem in eins.

Chriftoph v. Schmidt. † 1854.



2 Rehrt mit Seinem Segen Ein in jedes Haus, Geht auf allen Wegen Mit uns ein und aus. 3 Ift auch mir zur Seite Still und unerkannt, Daß Es treu mich leite An ber lieben Hand. Georg Kriedrich Kanfer. 1855.



- 2 D König ber Ehren, Du Berricher ber heerschaaren, Berschmähft nicht zu ruhen in Marien Schooß, Du wahrer Gott von Ewigfeit geboren!
  D laffet uns anbeten, o laffet uns anbeten, D laffet uns anbeten ben Könia!
- 3 Kommt, finget dem Herren, o fingt Ihm, Engelschöre! Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen: Ehre sei Gott im himmel und auf Erden! D laffet uns anbeten, o laffet uns anbeten, D laffet uns anbeten ben Könta!

## No. 43. \*Du lieber, heilger, frommer Chrift.



- 2 Du Licht vom lieben Gott gefandt In unser dunfles Erbenland, Du himmelstind und himmelschein, Damit wir sollen himmlisch sein.
- 3 Du lieber, heilger, frommer Chrift, Weil heute Dein Geburtstag ift, Drum ift auf Erben weit und breit Bei allen Ainbern große Zeit.
- 4 D fegne mich, ich bin noch flein, D mache mir den Busen rein! D bade mir die Seele hell In Deinem reichen himmelsquell!
- 5 Daß ich wie Engel Gottes sei, In Demuth und in Liebe treu, Daß ich Dein bleibe für und für, Du heilger Chrift, das ichenke mir ! Ernft Morig Arnbt. 1840.



- 2 Denn sieh, in bieser Bunbernacht 3st einst ber herr geboren, Der heiland, ber und selig macht; hatt Er ben himmel nicht gebracht, Bar alle Welt verloren, :|| Rerloren.
- 3 Doch nun ist Freud und Seligkeit, Ift jede Nacht woll Kerzen; Auch dir, mein Kind, ist das bereit, Dein Jesus schenkt Dir Alles heut, Gern wohnt Er dir im Derzen,: Im Derzen.
- 4 D laß Ihn ein, es ift fein Traum, Er wählt bein herz zum Garten, Will pflanzen in bem engen Raum Den allerschönsten Bunderbaum, Und feiner treulich warten, :| 3a warten,



- 2 Drinnen Du liegst auf Heu, Auf hartem Stroh, Blidst uns boch an so treu, So lieb und froh.
- 3 Und wer nur recht Dich liebt, Groß ober klein, Der ist nie mehr betrübt, Soll stete fich freun.
- 4 Kann ich benn nicht zu Dir, Zur Krippe gehn, Kommst Du boch gern zu mir, Kannst hier mich sehn.
- 5 Sieh in mein herz hinein, Obs recht Dich liebt, Mit allen Kräften sein Sich Dir ergiebt.

Wilhelm Seg. + 1854.





2 Rommt, ihr Engel, fommet all, Rommt nach Bethlem in ben Stall; Rommt und faget obne Scheu. Weffen Gobn bies Rindlein fei ! Wie ein Bettler liegts allbort. Glaubt, es ift doch Gottes Wort. Dhne Rron.

Dhne Thron. Mer ift Er? Menich ift Er.

Gott und Menich zugleich ift Er.

Dibr Menschen, groß und flein, Bleibt nicht aus! euch ift allein Beut geborn ein Rindlein gart. Deffen Erd und Simmel ward. Euer Beiland lieat allbier. himmel und der Erben Bier, Arm und bloß Auf bem Schoof. Wer ift Er? Gott ift Er. Gott und Menich zugleich ift Er.

#### No. 47. \*Seht, hier in ber Rrippen.

Mel : S. No. 222.

- 1 Gebt, bier in ber Krippen Lieat ein boldes Kind. Deffen garte Lippen Noch geschlossen find.
- 2 Eingebüllt in reine Binbeln,-ber fo groß,-Liegt Er ba fo fleine In der Mutter Schoof.
- 3 Aber Engel fünden Es mit frohem Schall, Dort fei Er gu finden In bem armen Stall.
- 4 Die bie Birten eilen Bon bem Telbe ber,

Und die Freude theilen Mit dem Engel-Beer!

1708. H.

- 5 Anieen vor bem Rinbe, Das ihr Beiland ift; Predigen geschwinde In ber nacht ben Chrift.
- 6 Der im Stall gelegen. Ift ber Berr ber Welt; Ift auch uns zum Gegen Auf ben Thron gestellt.
- 7 Beuge beine Aniee, Rehre bei Ihm ein, Liebes Rind, benn fiebe! Jesus ift auch bein. Chriftian Gottlob Barth. 1842.





2 hier liegt Er in bem Krippelein, Der herr Chrift; Doch ist Gott bied Kindelein. Der herr Christ Unser Beiland und Seligmacher ift. 3 Es leuchtet uns ein heller Schein, Der Herr Chrift, Bon Maria ber Jungfrau rein. Der Herr Chrift Unser Heiland und Seligmacher ift.

4 Gott Bater, Sohn gelobet sei, Der Derr Ehrist, Und augleich ber heilig Geist. Der Derr Ehrist Unser Seiland und Seligmacher ist.

1605.

## No. 49. Rommt und lagt uns Chriftum ehren.



- 2 Sehet, was hat Gott gegeben! Seinen Sohn zum ewgen Leben. Dieser kann und will uns heben Aus bem Leib ins Himmels Freud!
- 3 Jafobs Stern ift aufgegangen, Stillt bas fehnliche Berlangen, Bricht ben Kopf ber alten Schlangen Und zerstört ber Höllen Reich.
- 4 D bu benebeite Stunbe, Da wir bas von Herzensgrunde Glauben und mit unferm Munbe Danken Dir, o Jejulein!
- 5 Schönstes Ainblein in bem Stalle! Sei und freundlich, bring und Alle Dahin, da mit süßem Schalle Dich ber Engel Deer erhöht.

Paul Gerhardt. 1666.

## No. 50. Rripplein, o Weihnachtsfripplein.



- 2 Du bift bas Unabenkäftlein, Das mir ben Schap umschließet, Den meine Seele grußet.
  - Du bist das Rettungsschifflein, Das kann gen himmel tragen, Ob auch die Wogen schlagen.
- 3 Kripplein, v Weihnachtefripplein, Darin ber Welten Segen, Unfer Beil hat gelegen!
- Du bift bas Wunberzeichen, Das mit bem Areuz zusammen Auslöscht ber Sölle Flammen.
- 4 Herr Jesu, ber ins Kripplein
  Bu uns herabgesommen
  Und dann das Kreuz genommen,
  hilf uns durch Kreuz und Kripplein,
  Daß wir aus Noth der Erden
  All mögen selig werden.





- 2 Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst kund gemacht; Durch der Engel Hallelusah Tönt es laut von sern und nah: Christ der Netter ist da!:
- 3 Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht Lieb aus Deinem göttlichen Mund, Da uns schläget die rettende Stund, Chrift, in Deiner Geburt! :|



- 2 Ramft vom boben Simmelsthron, Ließest alle Herrlichteiten, Wolltest, was die Bäter schon Saben, endlich vollbereiten. Drum die Deinen für und für Danken Dir, danken Dir.
- 3 Sei gesegnet, enger Stall!
  Sei gesegnet, harte Krippe!
  Frobe Hirten allgumal,
  Lasset meine schwachen Lippen
  Mit euch jauchzen: Christ ist ba!
  Gioria! Gloria!
- 4 Mache mich, Du Himmelsfind, Auch zu einem felgen Kinde; Ich bin elend, nacht und blind, Und ein Auecht ber alten Sünde. Deine Liebe kann allein Mich erneun, mich erneun.

## No. 53. \*Die schönfte Beit, die liebste Beit.





- 2 Das beste Rind, das liebste Kind, So viele rings auf Erden sind, Rommt her und hört, damit ihrs wißt, Das ist ber liebe Jesus Christ.
- 3 Bur Weihnachtszeit, zur Weihnachtszeit,
  Da fam Er von bem himmel weit
  Bu Seinen armen Menschen ber,
  In einer Krippe schlummert Er.
- 4 Bom himmel hoch, vom himmel hell, 6 Da gehet auf ein Glanz gar schnell, Der scheinet in ber Mitternacht Biel heller als ber Sonne Pracht.
- 5 Und in den Lüften überall Ertönt ein lauter Freudenschall, Da hören sies wohl fern und nah: Das liebe Christussind ist da.
- 6 Die Engelein, die Engelein, Die singen alle froh darein Den hirten zu herab aufs Feld: Geboren ist der Herr der Welt.
- 7 Geboren ift das Christusfind, Durch das die Menschen seig sind, Das Alle so von Herzen liebt Und ihnen Himmelsgaben gibt. Wilbelm Sen. † 1854.



- 2 In Seine Lieb versenken Will ich mich gar hinab;
  Mein Herz will ich Ihm schenken
  Und Alles, was ich hab,
  Sia!
  Und Alles, was ich hab.
- 3 D Kindelein, von Herzen Dich will ich lieben fehr, In Frenden und in Schmerzen, Be länger mehr und mehr, Eia! Sie länger mehr und mehr.
- 4 Dazu Dein Gnad mir gebe, Bitt ich aus Derzensgrund, Daß ich allein Dir lebe, Jest und zu aller Stund, Eia! Eia! Jest und zu aller Stund.
- 5 Dich wahren Gott ich finde In meinem Fleisch und Blut, Darum ich benn mich binde An Dich, mein höchstes Gut, Eia! Eia! An Dich, mein höchstes Gut.
- 6 Lag mich von Dir nicht scheiben, Knüpf zu, knüpf zu das Band Der Liebe zwischen Beiden, Kimm hin mein Herz zu Pfand, Eia! Eia! Nimm hin mein Herz zu Pfand.

1638.

## No. 55. Der heilge Chrift ift fommen.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Der heilge Christ ist kommen, Der füße Gottessohn, Deß freun sich alle Frommen Am höchsten Hinmelsthron; Auch was auf Erben ist Muß preisen hoch und loben Mit allen Engeln broben Den lieben heilgen Christ.
- 2 Das Licht ist aufgegangen, Die lange Nacht ist bin, Die Sünbe ist gefangen, Erlöset ist ber Sinn. Die Sünbenangst ist weg, Und Liebe und Entzücken Baun weite himmelsbrücken Aus jedem ichmaliten Stea.
- 3 Verwaiset sind die Kinder Richt mehr und vaterlos, Gott rufet selbst die Sünder In Seinen Gnadenschooß; Er will, daß Alle rein Bon ihren alten Schulben, Bertrauend Seinen Hulden, Gehn in den himmel ein.

Ernst Morit Arnbt. 1819.





- 2 D bu fröhliche, o bu felige, Gnadenbringende Weihnachtszeit! Chrift ist erschienen, Uns zu versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit!
- 3 D bu fröhliche, o bu felige, Gnabenbringende Weihnachtszeit! Himmliche Heere Jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit!

B. 1. Johannes Falt. † 1826.

# III. Neujahr und Namensfest Jesu.



- 2 Wir laffen ben herren walten Am gutn und bofen Tag; Der wird und wohl erhalten, Der alle Ding vermag, Der alle Ding vermag.
- 3 Wir bitten um Seinen Segen Und geben durch die Zeit Auf Seinen beilgen Wegen Zu Seiner Herrlichfeit, Zu Seiner Herrlichfeit.

## No. 58. †Das Zejulein foll boch mein Troft.



#### Reujahr und Ramensfeft Jefu.

2 Mit meinem lieben Jesulein
Bill ich gar wohl bestehen,
Wenn ich mitten burch Noth und Pein
Nach Gottes Willn soll gehen.
Was will mir dann
Wohl haben an
Welt, Teusel, Lod und Sünde?
Beim Jesulein,
Dem Heiland mein,
Ich allseit Rettung sinde.

3 Auf dies mein liebes Jesulein, Will ich vor Gott selbst treten, Bor allen Heinden sicher sein, Mein Seele wohl zu retten.

Jum Leben fein

Ju geben ein

Und lieblich anzuschauen

Den heiland schön,

Den ich gesehn

Allbier allein im Glauben.

Bartholomäus Gelder, 1614.

## No. 59. Jefus foll bie Lojung fein.

1 Jesus soll bie Losung fein,
Da ein neues Jahr erschienen;
Jesus Name soll allein
Denen zum Paniere bienen,
Die in Seinem Bunde stehn
Und auf Seinen Wegen gehn.

2 Jesu Name, Jesu Wort
Soll bei uns in Zion schallen;
Und so oft wir an den Ort,
Der nach Ihm genannt ist, wallen,
Mache Seines Namens Ruhm
Unter Berg zum Beiligtbum.

3 Unfre Wege wollen wir Nur in Jesu Namen geben ; Gebt uns bieser Leitstern für, Co wird Alles wohl besteben, Und durch Seinen Gnadenschein Alles voller Segen fein,

4 Alle Sorgen, alles Leib
Soll der Name und versüßen;
So wird alle Bitterfeit
Und zu Honig werden müssen.
Jesu Namen, Sonn und Schild,
Welcher allen Kummer stillt.
Benjamin Schwolf. 1727.

## No. 60. Wir banten Gott bem Cohne.

Mel.: Aus meines Bergens Grunde. G. Choralbuch.

- 1 Wir danken Gott bem Sohne Bu biesem neuen Jahr, Tem eingen Gnadentbrone, Daß in Noth und Gefahr Er Alle und behüt, Die Großen mit den Kleinen, Und thuts noch stets gut meinen Mit uns aus lauter Güt.
- 2 Wir bitten All zusammen Mit Gerzen und mit Mund, Er wolle Sich erbarmen Unser zu jeder Stund;

Durch Sein Barmherzigfeit All Gunbe uns vergeben Und und nach biefem Leben Schenfen bie emge Freub.

3 Er woll uns auch beisammen An biesem Ort und Gmein Bewahrn vor Sünd und Schande, Die wir Sein Diener sein, Bis wir von bieser Welt In Seinem Fried abscheiden Jur ewgen Ruh und Frenden, Wann und wies Ihm gefällt.

16. Jahrhundert.



- 2 Deß freuen sich bie Engelein, Die gerne um und bei uns sein; Sie singen in ben Luften frei, Daß Gott mit uns versöhnet fei.
- 3 If Gott versähnt und unser Freund, Was mag uns thun ber arge Feind? Trop Teusel und ber Höllenpfort, Das Jesulein ist unser Hort.
- 4 Er bringt bas rechte Jubeljahr, Was trauern wir benn immerbar? Frisch auf! es ist jeht Singenszeit, Das Jesulein wendt alles Leid. Curiacus Schneegaß. † 1579.

# IV. Epiphanias und Mission.





- 2 Sie beten stumme Göpen an, Sie fnien vor Holz und Stein, Und wissen nicht in ihrem Wahn, Daß Du bist Gott allein.
- 3 Sie kennen auch ben heiland nicht, Der ihre Sünben trug; Sie leben ohne Trost und Licht Und liegen unterm Kluch.
- 4 D Bater ber Barmherzigkeit, D herr voll Lieb und Macht, Wann ift erfüllt ber heiben Zeit? Wann enbet ihre Nacht?

- 5 Ihr Clend schreit so laut zu Dir, Und Deine Kinder flehn: Ach, öffne bald der Heiten Thür Und laß sie Jesum sehn!
- 6 Sie sind ja auch Sein Erb und Gut, Sein theurer Schmerzenelohn; Wir bitren durch Sein Kreuz und Blut: O gib sie Deinem Sohn!
- 7 Daß sie durch Ihn mit uns zugleich Und Deiner ganzen Schaar Auf Erben und im Himmelreich Dich vreisen immerdar!

3. Anat.



#### Epiphanias und Miffion.

- 2 Hoberpriester, heil und Leben,
  Der Du auf dem Arenzaltar
  Dich zum Opfer hingegeben,
  Da die Welt verloren war;
  Dein für uns vergoßnes Blut
  Komm der ganzen Welt zu gut,
  Allen Bölfern aller Enden
  In dem Wort und Sacramenten.
- 3 Ehrenkönig, stark und prächtig, Gottes und Marien Sohn, Der Du sitgest herrlich, mächtig, Auf bes Baters ewgem Thron,

- Und bift bei und boch zugleich, Breite aus Dein Gnabenreich, Daß Dein Name werd erhoben Und Dich alle heiben loben.
- 4 Jesus Christus, gestern, heute, Und derfeld in Ewigkeit, Unster Seele Licht und Freude, Leben und Gerechtigkeit: Komm in Deines Neiches Macht Boller Herrlichkeit und Pracht, Daß Dir Aller Anie sich beugen, Alle Dich als Herrn bezeugen.

  6. C. Dieffenbach. 1868.



- 2 Drei König zu Ihm kamen Gar fern aus frembem Land, :|| Gold, Weibrauch, Myrrben nahmen, Das brachten sie zuhand. :||
- 3 Da wollt Herobes töbten Der reinen Jungfrau Sohn; :||
- Maria war in Nöthen, Sie heimlich zog davon. :||
- 4 Tröst uns unser Gemüthe, Du liebes, holbes Kind! : || Nach Deiner Gnad und Güre Bergib uns unser Sind. : || 1638. H.



#### Epiphanias und Miffion.

- 2 Damit wir Kinder würden, Gingft Du vom Bater ans, Nahmft auf Dich unfre Bürden Und bauteft und ein Haus. Bon Weften und von Süden, Bom Morgen ohne Jahl Sind Gäfte nun beschieden Zu Deinem Abendmahl.
- 3 Im schönen hochzeitsleibe, Bon allen Fleden rein, Führst Du zu Deiner Freube Die Bölkerschaaren ein; Und welchen nichts verkündet, Kein Deil verheißen war, Die bringen nun entsündigt Dir Preis und Ehre dar.
- 4 Es kann nicht Ruhe werben, Bis Deine Liebe siegt, Bis bieser Kreis ber Erben Zu Deinen Tüßen liegt; Bis Du im neuen Leben Die ausgesöhnte Welt Dem, ber sie Dir gegeben, Bors Angesicht gestellt.
- 5 Wir rufen, Du willst hören; Wir fassen, was Du sprichst; Dein Wort muß sich bewähren, Womit Du Felsen brichst. Wie viele sind zerbrochen! Wie viele sind verbrochen, Werd und versprochen, Werd aller Deiben Licht!

Albert Anapp. + 1864.

## No. 66. Auf, Seele, auf! und faume nicht.

Mel.: Lobt Gott, ihr Chriften. S. Choralbuch.

- 1 Auf, Seele, auf! und fäume nicht, Es bricht das Licht herfür, Der Wunderstern gibt dir Bericht, Der Held sei vor der Thür.
- 2 Gib Acht auf diesen hellen Schein, Der dir aufgangen ist, Er führet dich gum Kindelein, Das heißet Jesus Christ.
- 3 Er ist ber Helb aus Davids Stamm, Die theure Saronsblum, Das rechte, achte Gotteslamm, Israels Preis und Ruhm.
- 4 Gib bich Ihm felbst zum Opfer bar Mit Geiste, Leib und Seel Und singe mit ber Engel Schaar: Hier ist Immanuel!

Michael Müller. 1697.

## No. 67. \*D füßer Berre Beju Chrift.

(JESU SALVATOR OPTIME.)



- 2 Du haft angesehn unfre Noth, Da wir waren in Sünden todt, Und bist vom himmel gestiegen Aus Genaden.
- 3 Den heiben hast Du balb Dein heil Und sonst Vielen in Jorael Offenbart und angezeiget Aus Genaden.
- 4 D Christe, sammle Du Dein heer Und regier es mit treuer Lehr Deinem Namen zu Lob und Ehr Aus Genaden.
- 5 hilf burch Deine Müb und Arbeit, Daß es erlang die Seligfeit, Lob zu fingen in Ewigfeit Deiner Gnaben.

Michael Beife. 1531.

### No. 68. Morgenstern auf finftre Macht.



- 2 Deines Glanzes Herrlichkeit Nebertrifft die Sonne weit; Tausend Sonnen geben nicht, Was Dein milbes Gnabenlicht.
- 3 Du erleuchtest Alles ganz, Was sich nahet Deinem Glanz;

Wo Du leuchtest, wird bie Nacht Schnell zum Freudentag gemacht.

4 Nun, Du wahred Seelenlicht, Komm herein und faume nicht! Jesu, komm ins herz hinein, Laß es ewig heiter fein.

### No. 69. - O Zeju Chrifte, mahres Licht.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 D Zesu Christe, wahres Licht, Erleuchte, die Dich kennen nicht, Und bringe sie zu Deiner Heerd, Daß ihre Seel auch selig werd.
- 2 Erfülle mit bem Gnabenschein, Die in Irrthum verführet sein, Auch die, so heimlich sichtet an In ihrem Sinn ein falscher Wahn.
  - 3 Und was sich sonst verlaufen hat Bon Dir, bas suche Du mit Gnab, Und sein verwundt Gewissen heil; Laß sie am himmel haben Theil.
- 4 Den Tauben öffne bas Gehör, Die Stummen richtig reben lehr, Die nicht bekennen wollen frei, Was ihres Herzens Glaube sei.
- 5 Erleuchte, die da sind verblendt, Bring her, die sich von uns getrennt, Versammle, die zerstreuet gehn, Mach seite, die im Zweisel stehn.
- 6 So werben sie mit uns zugleich Auf Erben und im himmelreich, hier zeitlich und bort ewiglich, für solche Gnabe preisen Dich.

Johann Seermann. 1630.

# V. Passion.



2 Des Kreuzes Laft Erbrückt Dich faft, Fällst oft barunter nieber; Da hestet man Mit Nägeln an Dir Deine heilgen Glieber.

3 Drei ganze Stund, Blog und verwundt, Bangft Du in größten Schmerzen. Uch, Jesu mein, Wie muß bem sein, Der bies nimmt recht zu herzen!



- 2 Dacht ich boch, Herr, wir wären Als Deine lieben Leut, Die Dich steds thäten ebren Und Dir zu keiner Zeit Zufüaten einig Leid.
- 3 "Ich fann nicht anders fagen: Im Haus der Lieben Mein Bin Ich alfo geichlagen; Sebt an die Striemen Mein, Ob sie nicht von euch fein,"
- 4 Ach, bas ift zu beweinen, Süßer Herr Jesu Christ, Daß Du so von den Deinen,

- Die Du liebst jeder Frist, Berwundt und gschlagen bist.
- 5 "Ja, Mir habt ihr Arbeite Und große Müh gemacht; Für eure Sünd Ich leibe, Daß der nicht werd gedacht. Solchs nehmt in gute Acht."
- 6 Lob fei Dir, herr, gefungen Für alle Schmerzen Dein, Daß Dich Dein Lieb gezwungen Für und in folde Pein, Ehr fei bem Namen Dein.

1631. Mürnberg. H.

## No. 72. †Preis und Danf wir fagen.





#### No. 73.

### Lob und Dauf wir fagen.

(LAUS TIBI, CHRISTE.)

1 Lob und Dank wir fagen Dir, Christe, Gottes Gohn, Der Du hast getragen Für und viel Gpott und Sohn, Und haft bazu erbulbet Am Leibe große Pein; Was wir haben verschulbet. Saft Du gebüßt allein. Aprie Eleison.

2 Weil Du große Schmerzen Für uns gelitten baft, Williglich von Bergen Und folche Liebe thuft.

Lässest Dich schmählich töbten Alls einen schnöben Mann, Bie foldes Dein Propheten Buvor gezeiget an. Aprie Gleison.

3 Danket nun von Bergen Dem treuen, milben Gott, Der ber Sölle Schmerzen Von uns genommen bat, Und hat für uns gelitten Den Tod so jämmerlich : Er ichafft und Beil und Frieden Im himmel ewiglich. Aprie Gleifon. 1555. (Bei Balentin Triller.)

#### No. 74. D Lamm Gottes unschuldig.

Mel. : S. Choralbuch.

1 D Ramm Gottes unschulbig Um Stamm bes Rreuges geschlachtet, Allzeit erfunden gebulbig, Wiewohl Du warest verachtet. All Gund hast Du getragen, Sonft mußten wir vergagen, Erbarm Dich unser, o Jesu!

2. 2 (wie B. 1).

3 D Lamm Gottes unschuldig ac. Gib und Dein Frieden, o Jefu! Ritolaus von Sofe. (Decius.) 1531.



### †D heiligs Rreuz.



- 2 Mein Walb hat auf bem ganzn Erbreich 4 Einen Baum, ber sich dir vergleich; Du grünst und blidhst lieblich und sein, Holdselig Teine Blätter sein; Preisen muß man auch beine Zweig, Kein Baum trägt Früchte beinen gleich.
- 3 D wie gar eine holbselge Last An Deim Stamm getragen hast! D wie theuer sind beine Aest. Dran Sich Gotts Sohn hängen läßt Und Seine Arm an dir ausspannt, Daß Alles zu Sich zieh Sein Hand.
- 4 D bu holbselger Kreuzesstamm, Der zu solchen Ehren kam, Daß du trugest der ganzen Welt Einigs Oxfer und Lösegeld, Und dich färbet mit Seinem Blut Das Lamm Gottes, das höchste Gut.
- 5 Ehr sei Gott Bater im Himmelethron, Und Ebristo, Seim eingen Sohn, Sammt dem heilgen Geist, der gleich ist Gott Bater und Dir, o Derr Christ, Bon nun an bis in Ewigseit, D Du heilge Dreisaltigseit!

No. 76. \*Rommt, o liebe Kinder.

1. Kommt, o lie - be Kin - ber, Kommt zum Kreuz her - an;

Seht ben Freund der Sün - ber, Seht ben Schmerzens-mann.

- 2 Sebt, ach febt Ihn hangen, Sebt an Seinem Blut, Was Er für Verlangen Nach ben Sündern thut!
- 3 Gebt bem Lamm bas Seine, Seinen fauern Lobn !

- Sagts 3bm: wir find Deine, Gnädger Gottessohn.
- 5 Preiset Seine Wunden, Seinen bittern Tob, Seine Marterstunden, Seine Angft und Noth. Ernst Gottlieb Woltersborf. 1767.

## No. 77. †Da Jefus in ben Garten ging.



2 Er hat also gestritten hart, Daß Sein Schweiß wie Blutstropfen warb,

Dom Leib bis auf bie Erbe rann. D Menich, gebenf allzeit baran.

3 Darnach Er viel gelitten hat Mit Streichen, Beigeln und mit Spott,

Bis Er ans Kreuz geschlagen ftarb Und uns den Himmel dadurch erwarb.

4 Die hoben Baum bie bogen sich, Die barten Felsen zerrissen sich; Die Sonn verlor all ihren Schein, Die Böglein ließen ihr Rusu und Schrein,

- 5 Den Tobten öffnet sich bie Thur, Sie gingen aus bem Grab herfür; Die Erd riß auf vor großer Pein, Das mocht ihr ein groß Herzleid sein.
- 6 Derhalben sagen wir ewig Dank, O Gott, Dir, unser Leben lang; O laß Dein bittre Leidenspein An uns boch nicht verloren sein.

1590. H.

### No. 78. Bergliebster Jeju, was haft Du verbrochen.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Herzliebster Jesu, was hast Du verbrochen, Daß man ein solch scharf Urtheil hat gesprochen? Was ist die Schuld? in was für Missethaten Bist Du gerathen?
- 2 Du wirst gegeißelt und mit Dorn gefrönet, Ins Angesicht geschlagen und verhöhnet, Du wirst mit Essig und mit Gall getränket, Ans Kreuz gehenket.
- 3 Was ift boch wohl bie Ursach solcher Plagen? Uch, meine Sünden haben Dich geschlagen! Uch Herre Jesu, dies hab ich verschuldet, Was Du erduldet.
- 4 Mie munberbarlich ift boch biefe Strafe: Der gute hirte leibet für bie Schafe, Die Schuld bezahlt ber herre, ber Gerechte, für Seine Anechte.
- 5 D große Lieb, o Lieb ohn alle Maaße, Die Dich gebracht auf biefe Marterstraße. Ich lebte mit ber Welt in Lust und Freuden, Und Du mußt leiden.
- 6 Ach großer König, groß zu allen Zeiten, Wie fann ich gnugiam folche Treu ausbreiten? Keins Menschen herz vermag es auszubenfen, Was Dir zu schenfen.
- 7 Wenn Herre Jesu bort vor Deinem Throne Wird stehn auf meinem Saupt bie Ebrenkrone: Da will ich Dir, wenn Alles wird wohl klingen, Lob und Dank singen.

Johann heermann. 1630.



#### Paffion.

- 2 Eigne Werke retten nicht, Wenn Du kommst und bältst Gericht; Ob ber Eiser brennend ist, Aus dem Aug die Thräne fließt: Alles das tilgt nicht die Schuld, Herr, es hilst nur Deine Huld.
- 3 Wie ich bin, flieh ich zu Dir; Neig Dich gnabenreich zu mir! Ich bin nacht, Du fleibe mich,

Silflos, ach, erbarme Dich! Unrein,—wasch mich durch Dein Blut, Ich bin arm, sei Du mein Gut!

## No. 80. O Saupt voll Blut und Bunden.

Mel. : S. Choralbuch.

- 1 D Haupt woll Blut und Wunden, Boll Schmerz und voller Hohn, D Haupt, jum Spott gebunden
  - Mit einer Dornenkron!
  - D haupt, sonst schön gezieret Mit höchster Ehr und Zier, Jest aber boch schimpfiret, Gegrüßet seift Du mir.
- 2 Du edles Angesichte,
  Davor sonit schrift und scheut
  Das große Weltgewichte,
  Wie bist Du so bespeit!
  Wie bist Du so erbleichet!
  Wer hat Dein Augenlicht,
  Dem sonst kein Licht nicht gleichet,
  So schändlich zugericht?
- 3 Die Farbe Deiner Wangen, Der rothen Lippen Pracht Ist bin und ganz vergangen: Des blassen Todes Macht Hat Alles hingenommen, Hat Alles hingerasst, Und baher bist Du kommen Bon Deines Leibes Kraft.
- 4 Nun, was Du, herr, erbulbet, Ift alles meine Last, Ich hab es selbst verschulbet, Was Du getragen hast.

- Schau her, hie steh ich Armer, Der Zorn verdienet hat, Gib mir, o mein Erbarmer, Den Anblick Deiner Gnad.
- 5 Ich banke Dir von Herzen,
  D Jesu, liebster Freund,
  Kür Deines Todes Schmerzen,
  Da Dus so gut gemeint.
  Ach gib, daß ich mich halte
  Ju Dir und Deiner Treu,
  Und wenn ich nun erfalte,
  In Dir mein Ende sei.
  - 6 Wenn ich einmal soll scheiben,
    So scheibe nicht von mir,
    Benn ich ben Tob soll leiben,
    So tritt Du bann herfür.
    Benn mir am allerbängsten
    Wirb um bas Derze sein,
    So reiß mich aus den Uengsien,
    Kraft Deiner Angli und Vein,
  - 7 Erscheine mir zum Schilbe, Jum Troft in meinem Tob, Und laß mich sehn Dein Bilbe In Teiner Kreuzesnoth. Da will ich nach Dir bliden Da will ich glaubensvoll Dich sest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl.

Paul Gerhardt. 1653.



#### Vaffion.

2 Um beinetwillen komm Ich her, D Mensch, du zu Mir komm. Ein großen Schaß bring Ich mit Mir, Das Evangelium, Daburch Ich dir verfünde: Du hast durchs Leiben Mein Len wahren Gott zu Freunde, Bit frei vor höllscher Pein.

3 Um beinetwilln fahr Ich von hinn?,

Daß Ich bein Kürsprech sei,

Da Ich zuvor gewesen bin

Und die dennoch bei dir.

Deß zum gewissen Pfande

Send Ich dir meinen Geist,

Im Kreuze mancherbande

Er Starf und Trost Dir leist.

4 Um beinetwillen komm zu Mir Und merk, was Ich dich lehr: All Sünd und Bosheit leg von dir, Bu Mir dich recht bekehr, Und fäum damit nicht lange; Das ist Mein treuer Rath, Daß dir nicht werde bange Ewig in höllscher Gluth.

Nieberbeutsch 1571 (H. Bespasius). H. H. Prätorius). H.

## No. 82. Jefu, Deine Paffion.

Mel.: Schwing bich auf zu beinem Gott. S. Choralbuch.

1 Jesu, Deine Passion
Ist mir lauter Freude,
Deine Bunden, Kron und Hohn
Meines Derzens Weide.
Meine Seel auf Rosen geht,
Wenn ich dran gedenke:
In dem Dimmel eine Stätt
Mir deswegen schenke.

2 Jesu, ber Du warest tobt, Lebest nun ohn Ende: In ber legten Tobes Noth Mirgend hin mich wende Als zu Dir, ber mich versühnt, D mein trauter Berre! Gib mir nur, was Du verdient, Wehr ich nicht begehre.

Paulus Stodmann. † 1636.



2 Du hast gelitten, daß auch ich Dir folgen soll und leiden, Daß ich mein Areuze williglich Ertragen soll mit Freuden; Ach, möcht ich doch in Areuz und Pein Geduldig wie ein Lämmlein sein.

3 Lag kommen alled Areuz und Pein, Lag kommen alle Plagen ; Lag mich veracht, versvottet sein, Berwundt und hart geschlagen, Lag aber auch in aller Pein Mich ein gedulbigs Lämmlein sein.

4 Ich weiß, man kann ohn Kreuz und Leid Bur Freude nicht gelangen, Beil Du in Deine Derrlichkeit

Selbst bist burchs Areuz gegangen: Wer nicht mit Dir leibt Areuz und Pein, Kann auch mit Dir nicht selig sein.

Johann Scheffler. 1657.



### to hochheiliges Rreuge.

1638.



Un= fer herr hat ge=han = gen, Un = fer herr hat ge = han = gen



- 2 Du bist bie grade Leiter, Daran man steigt fein eben ||: Zum unsterblichen Leben. : ||
- 3 Du bist bie starfe Brüde, Darüber alle Frommen ||: Wohl burch ben Strubel fommen.:||
- 4 Du bist ber Pilgerstabe, Daran sich Jung und Alte ||: Bor bem Fall thun erhalten. : ||
- 5 Du bist bes himmels Schlüssel, Das Leben thuft aufschließen, ||: Dem Tob ben Riegel vorschießen.:||
- 6 Du bist der helm und Schilbe, Daran die Pfeil der Schlangen ||: All werden aufgefangen. :||

- 7 Du bift bas siegreich Zeichen, Darob ber Feind erschrickt, ||: Wann er es nur anblickt. : ||
- 8 Du bift ber ichredlich Sammer, Der bu ber Schlangen Bijchen ||: Thuft legen, ben Ropf zerknirschen. : ||
- 9 Durch Dein heiliges Kreuze Lag Dich, o Herr, erbarmen ||: Die große Noth der Armen. :||
- 10 Erzeig Dein Araft und Stärfe, Beschüt und allesammen ||: Durch Dein heiligen Ramen. :||
- 11 Damit wir, Deine Kindlein, Im Frieden mögen sterben, ||: Das ewig Leben ererben. : || 1600. Constans. H.



- 2 Durch Deinen Blutschweiß fteh uns bei,\* | : In Aengsten unfer Trofter fei. : |
- 3 herr, hilf burch Deine Geißelung, | Durch Deine Kron und Kreuzigung. : ||
- 4 Wir bitten burch Dein Kreuz und Pein, ||: Du wollest unfer Schirmer fein. : ||
- 5 Wir bitten burch Dein theures Blut, ||: Salt uns, o Berr, in guter Sut. :||
- 6 Ach hilf uns, herr, aus aller Noth, ||: Das bitten wir burch Deinen Tob. :||

1634. Cöln. H.

<sup>\*</sup> Das "Aprie Cleison, Chrifte Eleison, Aprie Eleison" jedesmal, wie im ersten Berse.

### No. 86. †Dent, Menich, wie bich bein Seiland liebet.



- 2 Den schmäblichsten Tob Er gwar | 4 Wir find All mit Chrifto gestorben, ichmecket Und Gein Leben für All barftredet. Er wird aber herrlich begraben Und gum neuen Leben erhaben.
- 3 Sein beiliger Leib nicht verweset, Daß er und von Todsfurcht erlöfet Und heiligt damit unfern Abschied, Auf daß wir von hinn' fahren im Fried.
- Durch bie Tauf in Geim Tod begraben, Dag wir follen ruben von Gunden. Den fündlichen Leib überwinden.
- 5 Berr Chrift, lag Dein Tob und Begräbniß Stete fein unfer Bilb und Gebachtnif. Dag wir allen Gunben abfterben, Das ewige Leben ererben.

Betrus Serbert. 1566.

## VI. Oftern.



2 Wo ift, o freudenreiches Herz, Hallelujah!
Wo jest, wo ift dein Weh und Schmerz? Hallelujah!
Wie wohl ift dir, o Herz, wie wohl! Hallelujah!
Jest Freuden, Freuden, Freuden voll. Hallelujah!
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah!

#### Dftern.

- 3 Sag, o Maria, Jungfrau schon, Hallelujah! Kommt das nicht her von deinem Sobn? Hallelujah! Ach ja, dein Sohn erstanden ist; Hallelujah! Kein Wunder, daß du frühlich bist. Hallelujah! Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah!
- 4 Dein Herz nun da in Freuden schwimmt, Hallelujah! Und zu und zu die Freude nimmt; Hallelujah! Uch Gott, vergiß doch unser nicht, Hallelujah! Und theil und auch ein Tröpfchen mit. Hallelujah! Hallelujah, Hallelujah!

1630. H.

#### No. 88.

#### Chrift ift erstanden.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Chrift ift erstanben Bon ber Marter alle: Deß solln wir Alle froh sein. Christ soll unser Trost sein. Kyrieleis.
- 2 War Er nicht erstanben, Die Welt bie war vergangen: Seit daß Er erstanben ist, So lobn wir den Bater Jesu Christ. Kyrieleis.
- 3 Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah! Deß folln wir Alle froh fein, Chrift foll unfer Troft fein. Kyrieleis.

B. 1 im 12. Jahrhundert. B. 2 u. 3, 1530,

#### No. 89.

### D bu fröhliche.

Mel.: S. No. 56.

- 1 D bu fröhliche, o bu felige, Gnabenbringenbe Ofterzeit!
  Welt lag in Bauben,
  Christ ift erstanden,
  Freue, freue bich, o Christenheit!
- 2 D bu fröhliche, o bu felige, Gnabenbringende Ofterzeit! Tod ist bezwungen, Leben errungen, Freue, freue bich, o Christenheit!
- 3 O bu fröhliche, o bu selige, Gnabenbringenbe Osterzeit! Kraft ist gegeben, Laft und Ihm leben, Freue, freue bich, o Christenheit!

2. 1. Johannes Falt. + 1826.



- 2 Es ift erstanden Jesus Chrift, Der an bem Rreug gestorben ift, Dem fei Lob, Ehr zu aller Frift. Sallelujah, 2c.
- 3 Er hat gerftort ber Sollen Pfort Und all bie Geinen berausgeführt. Und und erlöft vom emgen Tod. Ballelujab. 2c.
- 4 Es freu fich alle Chriftenbeit Und lob bie beilge Dreifaltigfeit Bon nun an bis in Emigfeit. Sallelujah, 2c.

1568.

#### No. 91. Bruh Morgens, da die Conn aufgeht.

Mel. : S. Choralbuch.

- Mein Beiland Chriftus aufersteht: Sallelujab, Sallelujab ! Bertrieben ift ber Gunben Racht, Licht, Beil und Leben wiederbracht. Sallelujah, Sallelujah !
- 2 Nicht mehr benn nur brei Tage lang Bleibt mein Beiland ins Tobes 3mang, Sallelujab, Sallelujab! Am britten Tag burche Grab Er bringt, Mit Ehren Geine Giegsfahn schwingt. Sallelujah, Sallelujah !
- 3 D Wunder groß, o ftarfer Beld! Wo ift ein Keind, ben Er nicht fällt? Sallelujab, Sallelujab! Rein Angitstein liegt fo schwer auf mir, Er wälzt ihn von bes Bergens Thur. Sallelujah, Sallelujah!

- 1 Früh Morgens, ba bie Sonn aufgeht, | 4 Lebt Chriftus, was bin ich betrübt? Ich weiß, daß Er mich berglich liebt : Sallelujab, Sallelujab! Wenn mir gleich alle Welt fturb ab. Gnug baß ich Christum bei mir bab. Sallelujab, Sallelujab !
  - 5 Er nährt, Er schütt, Er tröftet mich, Sterb ich, so nimmt Er mich zu Gich, Sallelujah, Sallelujah ! Wo Er jest lebt, da muß ich hin, Beil ich ein Glied Seins Leibes bin. Sallelujah, Sallelujah !
  - 6 Für biefen Troft, o großer Seld, Berr Jefu, banft Dir alle Belt: Sallelujah, Sallelujah! Dort wollen wir mit größerm Fleiß Erheben Deinen Ruhm und Preis. Sallelujah, Sallelujah! Johann Seermann. 1630.

#### No. 92. Aft benn ber liebe Seiland tobt.

Mel. : S. No. 227.

- 1 3ft benn ber liebe Beiland tobt, Und ift Er gar begraben ? D borte, wir burfen feine Roth Um Geinetwillen haben. Beut ift bas liebe Ofterfest, Bo lebend Er bas Grab verläßt.
- 2 Sterb ich nun auch, wer weiß wie balb, Und nimmt ber Tob mein Leben ; Mein Beiland hat noch mehr Gewalt. Der wird mirs wiedergeben; Der wedt mich aus bes Grabes Nacht Und führt mich in bes himmels Pracht. Wilhelm Sen. + 1854.





- 2 ||: Und aus bem Grab mit großer Macht Fried, Freud und Leben mit Sich bracht, :|| Drum Ihm allein ich mich befehl, Mein Leben, Sterben, Leib und Seel.
- 3 ||: Mein Troft, Herr Chrift, Du bift allein, Dazu ber einig Heiland mein; :|| Laß mich selig zu Grabe gebn Und fröhlich wieder auferstehn.



- 2 Es gingen brei heilige Fraun, ||: Hallelujah!:|| Des Morgens frühe hin im Thaun. Hallelujah!
- 3 Sie suchten ben Herrn Jesum Christ,
  ||: Hallelujah!:||
  Der von bem Tob erstanden ist.
  Ballelujah!
- 4 Ach Engel, lieber Engel fein!
  ||: Hallelujah!:||
  Bo find ich benn ben Herren mein?
  Hallelujah!

- 5 Er ist erstanden aus dem Grab, ||: Hallelujah!:|| Heut an dem heilgen Oftertag. Hallelujah!
- 6 Habt Dank, ihr lieben Engel fein, ||: Hallelujah!: ||
  Nun wolln wir Alle fröhlich fein. Hallelujah!
- 7 Run finget All zu biefer Frist:
  ||: Hallelujah!:||
  Erstanden ist der heilge Christ.
  Hallelujah!
- 8 Deß solln wir Alle fröhlich sein, ||: Hallelujah!:||
  Und Christ soll unser Tröster sein.
  Hallelujah!

1620.



- 2 Der von dem Tod erstanden ist, Tas ist der Gerr Jesus Christ, Der um unfre Schulden All Marter und Tod hat wolln erdulden. Lodt Gott mit uns, Hallelujah!
- 3 Bitt für uns, o Du Gottes Sohn, Daß Gott uns ins himmels Thron Aus Gnad wolle geben Die Freude und Wonn im ewgen Leben. Bitt Gott für uns, Sallclujab!
  - 4 Freu bich, bu liebe Christenheit! Lobe Gott in Ewigkeit! Der am Kreuz gehangen, Der ist von ben Todten auferstanden. Lobt Gott mit uns, Hallelujah! 1573. B. 1-3. 1600. H.

573. 28. 1-3. 1600.

#### No. 96. †Welobt fei Gott im höchften Thron.



- 2 Des Morgens früh am britten Tag, Weil noch ber Stein am Grabe lag, Erstund Er frei ohn alle Klag. Hallelujah! 2c.
- 3 Er ist erstanden von dem Tob, Dat überwunden alle Noth, Bersöhnet Sünd und Missethat. Hallelujah ! 2c.
- 4 Run bitten wir Dich Jesu Chrift, Weil Du vom Tob erstanden bist, Berleihe, was uns selig ist. Hallelujah! 2c.
- 5 D mache unfer herz bereit, Damit wir von der Sünd befreit, Dir mögen fingen allezeit: Hallelujah! 200

Banr. Gigb. nach Michael Beiße. 1531.



- 2 Als sie sich budt zum Grab hinein, Zween Engel sah sie hübsch und fein; Die Engel fröhlich fragten beid, Was sie bewein mit solchem Leid; Zugleich fam Jesus auch hinzu, Fragt auch, warum sie weinen thu. Sallelujah, 2c.
- 3 Sie sah Ihn an und weinet sehr, Bermeint, daß Er ein Gärtner wär. Ach, sprach sie, der Derr Zesta Christ, Mein Derr, hinweg genommen ist. Ach, wo hast Du Ihn hingethan? Sag an, daß ich Ihn holen kann. Hallelujah, 2c.
- 4 Der herr sie balb mit Namen nennt, Darauf geschwind sie Ihn erkennt. Sich ließ ber herr mit Freuden sehn Und hieß sie zu den Jüngern gehn. Also verschwand all Weh und Schmerz, Ward fröhlich das betrübte herz. Hallelujah, zc.

1634. H.

## No. 98. Auf, auf, mein Berg, mit Freuden.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Auf, auf, mein herz, mit Freuden, Nimm wahr, was heut geschieht: Wie kommt nach großem Leiden Nun ein so großes Licht! Mein heiland war gelegt Da, wo man uns hinträgt, Wenn von uns unser Geist Gen himmel ist gereist.
- 2 Er war ins Grab gesenket,
  Der Feind trieb groß Geschrei;
  Eh ers vermeint und denket,
  Ift Christus wieder frei
  Und ruft Bictoria,
  Schwingt fröblich hie und da
  Sein Fähnlein als ein Delb,
  Der Feld und Muth behält.
- 3 Das ist mir anzuschauen Ein rechtes Freudenspiel. Nun soll mir nicht mehr grauen Bor Allem, was mir will Entnehmen meinen Muth Zusammt dem edlen Gut, So mir durch Jesum Christ Aus Lieb erworben ist.
- 4 Ich hang und bleib auch hangen An Christo als ein Glied: Wo mein Haupt durch ist gangen, Da nimmt Er mich auch mit. Er reißet durch den Tod, Durch Welt, durch Sünd und Noth, Er reißet durch die Höll, Ich bin stets Sein Gesell.
- 5 Er bringt mich an bie Pforten, Die in ben Himmel führt, Daran mit güldnen Worten Der Reim gelesen wird: Wer bort mit wird verhöhnt, Wird hier auch mit gekrönt; Wer bort mit sterben geht, Wird hier auch mit erhöht.

Paul Gerhardt. 1648.

# VII. Himmelfahrt.

## No. 99. Gen Simmel aufgefahren ift.



- 2 Er fist zur rechten Gottes Sand, Sallelujah! Berricht über himml und alle Land. Sallelujah!
- 3 Run ift erfüllt, was gichrieben ift, Sallelujah! In Psalmen von bem herren Chrift. Sallelujah!
- 4 Run fitt beim Gerren Davids herr, Sallelujah! Wie zu ihm giprochen hat der herr. Sallelujah!
- 5 Run bankt bem herren Jesu Chrift, hallelujah! Der heut jum himmel gfahren ift. hallelujah!
- 6 Lob fei ber heilgen Dreifaltigfeit, Hallelujah! Bon nun an bis in Ewigfeit. Hallelujah! 16, Anbrhundert.

### No. 100.

### \*Simmelfahrt ift heut.



- 2 Weil ja Jesus Chrift, Der vom himmel ift, heute wieber ziehet ein, Will bei Seinem Bater fein.
- 3 Und die Englein all Gehn mit lautem Schall Frob entgegen ihrem Herrn, Daß Er nun nicht mehr so fern.
- 4 Und wir Kinder stehn, Wollens auch mit sehn, Weil ja der Herr Jesus Christ Unser lieber Bruder ift.
- 5 Will vom himmel nun Une viel Gutes thun, Nimmt une einst gu rechter Zeit Auf in Seine Seligfeit.

Wilhelm Hen. † 1854.

### No. 101. Gott fähret auf gen Simmel.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Gott fähret auf gen himmel Mit frohem Jubelschall, Wit prächtigem Getümmel Und mit Posaunenhall. Lobsingt, lobsinget Gott! Lobsingt, lobsingt mit Freuden Dem Könige der heiden, Dem herren Zebaoth!
- 2 Der herr wird aufgenommen, Der ganze himmel lacht, Um Ihn gehn alle Frommen, Die Er hat frei gemacht. Es holen Jesum ein Die lauten Cherubinen, Den hellen Seraphinen Muß Er willfommen sein.
- 3 Wir wiffen nun bie Stiege, Die unfer Saupt erhöht, Wir wiffen zur Genüge, Wie man zum himmel geht.

- Der heiland geht voran, Will uns nicht nach Gich laffen, Er zeiget uns die Strafen, Er bricht uns fichre Bahn.
- 4 Wir sollen himmlisch werben, Der Herre macht und Plat, Wir gehen von ber Erben Dortbin, wo unser Echat. Ihr Herzen, macht euch auf! Wo Jesus hingegangen, Dabin sei bas Berlangen, Dahin sei euer Lauf.
- 5 Laßt uns zum himmel bringen Mit herzlicher Begier, Laßt uns zugleich auch singen: Dich, Jesu, suchen wir, Dich, o Du Gottes Sohn, Dich Weg, Dich wahres Leben, Dem alle Macht gegeben, Dich, unsers Dauptes Kron. Gottfried Bilhelm Sacer. 1661.

#### Mun freut euch Gottes Kinder all.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Run freut euch Gottes Kinder all, Der herr fährt auf mit großem Schall. Lobfinget Ihm, lobfinget Ihm, Lobfinget Ihm mit lauter Stimm.
- 2 Die Engel und all Himmelsheer Erzeigen Christo göttlich Ehr Und jauchzen Ihm mit frohem Schall, Das thun die lieben Engel all.
- 3 Der herr hat und bie Stätt bereit, Da wir folln bleibn in Ewigfeit: Lobfinget Ihm, lobfinget Ihm, Lobfinget Ihm mit lauter Stimm.
- 4 Es hat mit uns nun nimmer Noth, Der Satan, Sünd und ewger Tob Allfammt zu Schanden worden find Durch Gottes und Marien Aind.
- 5 So banket nun bem lieben Herrn Und lobet Ihn von Herzen gern, Lobsinget mit der Engel Chör, Daß man es in dem himmel hör.

Erasmus Alberus. 1549.

# VIII. Pfingsten.

## No. 103. Run bitten wir ben heiligen Geift.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Nun bitten wir ben heiligen Geist Um ben rechten Glauben allermeist, Daß er uns behüte an unserm Ende, Wenn wir heim fahrn aus biesem Elenbe. Aprieleis.
- 2 Du werthes Licht, gib uns Deinen Schein, Lehr uns Jesum Christ kennen allein, Daß wir an Ihm bleiben, dem treuen Heiland, Der uns bracht hat zum rechten Baterland. Aprieleis.
- 3 Du füße Lieb, schenk uns Deine Gunft, Lag uns empfinden der Liebe Brunft, Daß wir uns von Bergen einander lieben Und im Frieden auf Einem Sinn bleiben. Kyrieleis.
- 4 Du höchster Tröfter in aller Noth, Bilf, daß wir nicht fürchten Schand noch Tob, Daß in uns die Sinnen nicht verzagen, Wenn der Feind wird das Leben verklagen. Aprieleis.

B. 1. 13. Jahrhundert. B. 2-4. Martin Luther. 1524.

## No. 104. Romm, heiliger Beift, Berre Gott.

Mel. : S. Choralbuch.

- 1 Komm, heiliger Geist, herre Gott, Erfüll mit Deiner Gnaben Gut Deiner Gläubigen herz, Muth und Sinn,
  Dein brünstig Lieb entzünd in ihn'.
  Dherr, durch Deines Lichtes Glast Ju dem Glauben versammelt hast Das Bolf aus aller Welt Zungen;
  Das sei Dir, herr, zu Lob gesungen.
- 2 Du heiliges Licht, ebler Hort, Lag und leuchten bes Lebens Wort, Und lehr und Gott recht erfennen, Bon herzen Ihn Bater nennen.

- D herr, behüt vor frember Lehr, Daß wir nicht Meister suchen mehr, Denn Jesum mit rechtem Glauben, Und Ihm aus ganzer Macht vertrauen. ||: Hallelujab. :||
- 3 Du heilige Brunft, füßer Troft, Nun biff und fröblich und gerroft In Deim Dienst beständig bleiben, Die Trübsal und nicht abtreiben! D herr, burch Dein Kraft und bereit Und stärf von Bleiches Blödigkeit, Daß wir hie ritterlich ringen, Durch Tod und Leben zu Dir bringen.

Martin Luther. 1524.



#### Pfingften.

- 2 D heiliger Geift, o heiliger Gott, Gib uns die Lieb zu Deinem Wort, Jünd an in uns der Liebe Flamm, Darnach zu lieben allesamm. D heiliger Geift, o heiliger Gott.
- 3 D beiliger Geift, o beiliger Gott, Mehr unfern Glauben immerfort! An Ehriftum Niemand glauben fann, Es sei denn durch Dein hilf gethan. D beiliger Geift, o heiliger Gott.
- 4 D heiliger Geift, o heiliger Gott, Erleucht uns durch Dein göttlich Wort! Lehr uns den Bater fennen schon, Dazu auch Seinen lieben Sobn. O heiliger Geift, o heiliger Gott.
- 5 D heiliger Geift, o heiliger Gott, Du zeigst die Thur zur himmelspfort, Laß uns hie kämpfen ritterlich Und zu Dir bringen seliglich. D heiliger Geist, o heiliger Gott.
- 6 D heiliger Geift, o heiliger Gott, Berlaß uns nicht in Noth und Tob, Wir fagen Dir Lob, Ehr und Dank Jepund und unfer Leben lang. D heiliger Geift, o heiliger Gott.

1663.

## No. 106. D heilger Geift, fehr bei uns ein.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 D heilger Geift, fehr bei uns ein Und laß uns Deine Wohnung sein, D fomm, Du herzenssonne!
  Du himmelslicht, laß Deinen Schein Bei uns und in uns fräftig sein Zu steter Freud und Wonne!
  Sonne, Wonne,
  himmlisch Leben wilft Du geben,
  wenn wir beten.
  Zu Dir fommen wir getreten.
- 2 D ftarfer Fels und Lebenshort, Lag und Dein himmelfüßes Wort In unsern derzen brennen.
  Daß wir uns mögen nimmermehr Bon Deiner weisheitreichen Lehr Und treuen Liebe trennen.
  Fließe, Gieße
  Deine Güte ins Gemüthe, daß wir fönnen
  Christum unsern heiland nennen.
- 3 Du füßer himmelsthau, laß Dich In unfre Bergen fraftiglich Und schenft uns Deine Liebe, Daß unser Sinn verbunden sei Dem Nächften stets mit Liebestreu Und sich barinnen übe.

  Kein Neid, Kein Streit Dich betrübe, Fried und Liebe muffen schweben,
- 4 Gib, daß in reiner Seiligkeit Wir führen unfre Lebenszeit,
  Sei unfred Geistes Stärke,
  Daß und forthin sei unbewußt
  Die Eitelkeit, des Fleisches Lust
  Und seine todten Werke.
  Nühre, Führe
  Unser Sinnen und Beginnen von der
  Erden,
  Daß wir himmelserben werden.

Michael Schirmer. 1640.

## No. 107. †Der Beiland hoch erhaben.

Joachim (Müller) von Burgt. 1585.

1. Der Hei-land hoch er - ha - ben Geußt aus Sein Geist und Ga

ben, Sein Pre - bi - ger zu rü - sten, zu rü - sten, Aus



- 2 Sein Nam geheiligt werbe, So weit die menschlich Erbe, Durch Gottes Geist gestrafet, gestrafet, ||: Allein auf Ctristum bosset. :||
  - 3 Was Abram ift geschworen, Rein Wort ist bran verloren: Der Beist, zum Amt gegeben, gegeben, ||: Breitet weit aus ben Segen. :||
  - 4 Amen, Gott sei gepreiset, Der Geist auf Christum weiset, Bringt alle Sprach zusammen, zusammen, ||: In Einem Glauben. Amen. :|| Ludwig helmbold. 1594.

### No. 108.

## \*Sei ewig gepreift.



2 Wir kannten Ihn nicht, Bis baß uns Dein Licht Im Gerzen erschien Und unsere Augen hinlenkte auf Ihn. 3 Wir opfern Dir Dank Mit Lob und Gefang; Ach, heilge und Ihm, [rühm, Daß Geist, Leib und Seele Ihn preise und Ritolaus Ludwig von Zinzendorf, † 1760.

#### No. 109.

## D bu fröhliche.

Mel.: S. No. 56.

1 D bu fröhliche, o bu selige, Gnabenbringenbe Pfingftenzeit! Chrift, unfer Meister, Heiligt bie Geister. Freue, freue bich, o Christenheit! 2 D bu fröhliche, o bu selige, Gnabenbringende Pfingstenzeit! Rühr, Geist ber Inade, Und beine Pfade! Freue, freue bich, o Christenheit!

3 D ha fröhliche, o du felige, Gnadenbringende Pfingstenzeit! Uns, die Erlösten, Geist, wollst Du trösten. Freue, freue dich, o Christenheit!

2. 1. Johannes Falk. + 1826.

## IX. Trinitatis.

No. 110. †Beilig, heilig, heilig ift Gott.





2 Gott Bater in dem höchsten Thron, Aprie Gleison.

Dich loben wir sammt Deinem Sohn. Sallelujah.

Gelobet feift Du ohn Enbe.

3 Gott heiliger Geift gleicherweis,

Dich ehren wir mit Ehr und Preis. Hallelujah.

Gelobet feift Du ohn Ende.

4 D heiligste Dreifaltigseit, Kyrie Eleison. Beschütz die ganze Christenheit. Hallelujah. Gelobet seist Du ohn Ende.

1630. H.







- 2 Heilig, heilig, beilig, Singt bem Sohne heilig: Da das heil verloren war, Gab Er Sich zum Opfer dar.
- 3 Seilig, heilig, heilig, Singt bem Beifte heilig:

Der uns burch ber Taufe Bab Bon ber Gund befreiet hat.

4 Seilig, heilig, beilig, Unaussprechlich beilig, Unser Gott, Dreieinigfeit; Hochgelobt in Ewigkeit.

Kleine Miffionsbarfe.

### No. 113. Wir glauben All an Ginen Gott.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Wir glauben All an Einen Gott, Bater, Sohn und heilgen Geist, Den der Cherubinen Chor Und die Schaar der Engel preist, Der durch Seine große Kraft Alles wirket, thut und schafft.
- 2 Wir glauben auch an Jesum Christ, Gottes und Marien Sohn, Der vom himmel kommen ift

Und uns führt ine himmels Thron, Der uns durch Sein Blut und Tob Hat erlöft aus aller Roth.

3 Wir glauben an ben heilgen Geist, Der von Beiben gehet aus, Der uns Trost und Beistand leist Wider alle Furcht und Graus. heilige Treisaltigkeit, Sei gepreist zu aller Zeit.

Tobias Clausniger. 1671.

# X. Kirdje und Reformation.

#### No. 114.

#### Gin feste Burg.

Mel. : S. Choralbuch.

- 1 Ein feste Burg ist unser Gott,
  Ein gute Webr und Waffen,
  Er hilft uns frei aus aller Noth,
  Die uns jest hat betroffen.
  Der alt böse Feind,
  Mit Ernst ers jest meint,
  Groß Macht und viel List
  Sein grausam Rüstung ist,
  Auf Erd ist nicht seins Gleichen.
- 2 Mit unfrer Macht ist nichts gethan, Wir sind gar bald verloren: Es streit für uns der rechte Mann, Den Gott hat selbst erforen. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, Der Gerr Zebaoth, Und ist fein ander Gott, Das Feld muß Er behalten.
- 3 Und wenn die Welt voll Teufel wär Und wollt uns gar verschlingen, So fürchen wir und nicht so febr, Es soll und doch gelingen.
  Der Fürst dieser Welt, Wie faur er sich stellt, Thut er und doch nicht, Das macht, er ist gericht, Ein Wörtlein kann ibn fällen.
- 4 Das Wort sie sollen lassen stahn, Und fein Dank dazu baben: Er ist die und wohl auf dem Plan Mit Schnen Geist und Gaben. Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, Laß fahren dahin, Sie babens kein Gewinn, Das Reich muß und doch bleiben.

Martin Luther. 1529. 9

## No. 115. \*O Berre Gott, wir Rindlein flein.

Mel.: S. No. 185.

- 1 D herre Gott, wir Kindlein klein, Die wir auch sind von Deiner Gmein, Wir rufen jest an allem Ort: Erhalt uns, herr, bei Deinem Wort!
- 2 Denn Dich bekennet unser Mund: So weißt Du unsres herzens Grund; Wir wissen, daß Du Bater bist, haft uns erlöst durch Jesum Christ.
- 3 Gott, biesen Troft nicht von uns wend; Rimm Leib und Seel in Deine Hand! Rimm uns, herr Christ, in Deine Arm, Aus Gnaden unser Dich erbarm!
- 4 Bor Deiner Feinde List und Mord Bewahr und, herr, erhalt Dein Wort; Barmherzig ift ber Name Dein, In Deim Schutz laß und sicher sein.

Pfälz. Gfgbuch. Aus ber Reformationszeit nach einer Heibelberger Hanbschrift.



#### Rirche und Reformation.

2 Bon Mitternacht ift fommen Ein evangelisch Mann. Sat Gottes Wort genommen Aus ber Sophisten Bann.

Menschenlehr ift gefallen,

Gotte Wort ift auf bem Plan; Das Beil leuchtet uns Allen.

Niemand es mehren fann.

3 Lebendig Baffer quillet Mus Gottes Brunnlein flar. Die Durftgen labt und ftillet,

Beilt alles Bolf fürmabr.

Der Berr bat angeschauet Die fagen im Elend:

Gein Reich Er wieder bauet Durchs Wort und Saframent.

4 Bergu, ihr lieben Briiber. Nehmt eures Beiles mar ! Bum Fähnlein tracht ein Jeber In aller Gläubgen Schaar. Db auch ber Teind und ichrecket

Mit Grimm und Hebermuth. Gott bat Gein Bilf erwecket

In unfrem Sauvimann aut.

5 Ein Jeber foll auch boren, Wer unfer Saubtmann ift : Der König aller Ehren, Unfer Berr Jefus Chrift.

Der will und belfen ftreiten In aller unfrer Noth

Jest und zu allen Zeiten, Als Er versprochen bat.

6 Gottes geliebte Ritter, Seid mannlich in bem Streit!

Das graufam Ungewitter Babrt nur ein fleine Beit. Thut nur beständig bleiben,

Geib treu bis in ben Tob; Laft euch gurud nicht treiben,

Bertrauet unferm Gott.

7 Amen! Es wird geschehen! In Ginem Augenblick Wird Gottes Macht man feben

Wiber ber Belte Tud. Wir werden bei 3hm erben

Die herrlich Aron und Freud. Sieg und Triumph erwerben Durch Ihn in Ewiakeit.

Lubwig Sailmann. 1517. H.

#### No. 117. Chrifte, Du Beiftand Deiner Areuzgemeine.

Mel. : S. Choralbuch.

1 Chrifte, Du Beiftand Deiner Kreuggemeine, Gile, mit Silf und Rettung und erscheine! Steure ben Feinden : ihre Blutgedichte Mache zu nichte!

2 Streite boch felber für uns arme Rinber, Behre bem Teufel, feine Macht verhinder: Alles, mas fämpfet wider Deine Glieber, Stürze barnieber!

3 Friede bei Rirch und Schulen und bescheere: Friede zugleich ber Obrigkeit verehre; Friede bem Bergen, Friede bem Gewiffen Bib zu genießen.

4 Also wird zeitlich Deine Gut erhoben, Also wird ewig und ohn Ende loben Dich, o Du Wächter Deiner armen heerde, Simmel und Erbe.

Matthäus Apelles von Löwenftern. 1644.

#### Rirche und Reformation.

## No. 118. Gs fennt ber Berr Die Seinen.





- 2 Er fennet Seine Schaaren Am Glauben, ber nicht schaut, Und boch dem Unsichtbaren, Als säh er Ihn, vertraut; Der aus dem Wort gezeuget, Und durch das Wort sich nährt, Und wir dem Wort sich wehrt.
- 3 Er kennt sie als bie Seinen An ihrer Hoffnung Muth, Die fröhlich auf bem Einen, Daß Er ber Herr ist, ruht, In Seiner Wahrheit Glanze Sich sonnet frei und kühn, Die wunderbare Pflanze, Die immerdar ist grün.
- 4 Er fennt sie an ber Liebe, Die Seiner Liebe Frucht, Und die mit lauterm Triebe Ihm zu gefallen sucht; Die Andern so begegnet, Wie Er das Herz bewegt, Die seanet, wie Er seanet.
- 5 So kennt ber Herr bie Seinen, Wie Er sie steits gekannt, Die Großen und die Aleinen In jedem Bolf und Land Um Werf ber Gnabentriebe Durch Seines Geistes Stärk, Un Glauben, hoffnung, Liebe, Alls Seiner Gnabe Werk.

Und trägt, wie Er fie trägt.

C. J. Ph. Spitta. 1843.

## No. 119. Gott Bater in bes himmels Thron.

Mel.: S. No. 185.

- 1 Gott Bater in bes himmels Thron Durch Jesum Christum, Deinen Sohn, Der biese Schul allhier erhalt Und über sie mit Gnaden walt,
- 2 Damit hier sei ein Werkstatt fein, Darin die Jugend groß und klein Zu Dir gezogen werde recht, Und werden draus neu Gottes Knecht,
- 3 Laf biese Schul Dein Gärtlein gleich An schönen Reislein sein so reich, Die Settling gebn in alle Ständ Und Ruten bringen aller End.
- 4 So wird dann Deinen Namen fein Der unmündigen Kindelein Ihr Mund stets preisen überall Zu Deinem Lob und Wohlgefall.

## No. 120. Die Cach ift Dein, Berr Beju Chrift.



#### Rirche und Reformation.



2 Du gingst, o Jesu, unser Haupt,
Durch Leiden himmelan,
Und stüdent Jeden, der da glaudt,
Wit Dir die gleiche Bahn.
Bohlan, so nimm und allzugleich
Jum Theil am Leiden und am Reich;
Kühr und durch Deines Todes Thor
Sammt Deiner Sach zum Licht empor!
Durch Licht empor.

Durch Nacht zum Licht empor.

3 Du starbest felbst als Weizenforn Und sankest in bas Grab; Belebe benn, o Lebensborn, Die Welt, die Gott Dir gab. Send Boten aus in jedes Land, Daß bald Dein Name werd bekannt, Dein Name voller Seligkeit; Auch wir stehn Dir zum Dienst bereit In Kampf und Streit, Zum Dienst in Kampf und Streit.

S. Preiswert, B. 1 u. 2.

\*\*Raremba, B. 3.

## No. 121. Du lieber Herre Zejus Chrift.

Mel.: Herr Gott, Dich loben Alle wir. G. Choralbuch.

- 1 Du lieber Herre Jesu Christ, Des Baters ewig Wort Du bist, Du hast aus Seinem Schoof gebracht Das Wort, welches uns selig macht.
- 2 Du hast erwählt und ausgesandt Deine Diener in alle Land, Auch zu uns noch auf diesen Tag, Dir sei drum Lob und Preis gesagt.
- 3 Wir bitten Dich, nach Deinem Wort,— Du bist beim Bater stets gebort— Gib, daß sie in der Wahrheit Dein, Wie Du mit 3hm stets einig sein.
- 4 Lehr uns fommen gur wahren Buf, Durch Dich werden von Gunben los, Regier uns All mit Deinem Geift, Und fei in Ewigfeit gepreift.

Ludwig Helmbold. 1585.

## XI. Wort Gottes.



- 3 Zeige Deines Wortes Araft An uns armen Wesen, Zeige, wie es neu uns schafft, Aranke macht genesen. Jesu, Dein allmächtig Wort Kahr in uns zu siegen fort, Bis wir ganz genesen.
- 4 D wie felig ift es, Dir Rinblich zu vertrauen!
  Unerschüttert können wir Auf Dich Felsen bauen.
  Derr, wir glauben in ber Zeit, Bis die selge Ewigkeit
  Uns erhebt zum Schauen.
  The Christian Seller. 1837.

#### No. 123. \*Auf einem Berg ein Baumlein ftand.



Doch nimmt ber Neichthum nimmer ab; Das Bäumlein wird nicht leer; Fällt gleich so manche Frucht herab, Es wachsen andre her. Wie heißt bas Bäumlein und wo ftehts Auf bieser Erbe Raum? Wer hats gesehn? Und wer erraths?— Die Bibel ist ber Baum.

Dr. Chr. G. Barth. + 1862.





2 Wenn sie läuten, da follen wir immerdar fein Jum Singen und Beten gerüstet sein; ||: Wir sagen ber Glocke gar große Ehr,

" Denn bas Läuten ist immer bebeutungefchwer. :||
3 Wenn sie läuten am Sonntag, bas klinget fo schon.

Da follen wir stille zur Kirche gehn, ||: Und follen versammelt am heiligen Ort, Und predigen lassen bes Gerren Wort. :||

4 Und gur Tauf und gur Trauung ba lauten fie auch; Das Lauten mar immer ein beiliger Brauch.

||: Und wird uns die lette Ehre gethan, Go fangen die Glocken zu läuten an. : ||

5 Bet eifrig! Jest schlagen sie breimal brei, Balb find nun bie Leute vom Läuten frei.

||: So schlagen am Ende die Christenleut, Bu Ehren ber heilgen Dreieinigkeit. : ||

B. G. Fink.



- 2 In Ewigfeit verbleibet Des Herren Wort und Will, Wer nur bemfelben gläubet, Dem zeigts bas rechte Ziel; Erlenchtet sein Gemüth, Daß er Gott mag erfennen, Sein Ernst und große Mit, Nach Seiner hilf sich sehnen, Die Er reichlich ausschütt.
- 3 D treuer Gott vom Himmel, Sieh an Dein liebes Heer, Das sist bei Deim Fußichemel Und hört zu Deiner Lebr. His, daß es also hör, Daß es dem Wort gelinge Und nicht leer wiederfehr, Sondern viel Früchte bringe Zu Teinem Lob und Ehr.

Johann Korntanskn. 1566.

## No. 126. Ach bleib mit Deiner Gnade.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Ach bleib mit Deiner Gnade Bei uns, herr Jesu Chrift, Daß uns hinfort nicht schade Des bösen Feindes List.
- 2 Ach bleib mit Deinem Borte Bei uns, Erioger werth, Daß uns beib hier und borte Sei Gut und heil bescheert.
- 3 Ach bleib mit Deinem Glanze Bei und, Du werthes Licht, Dein Wahrheit und umschanze, Damit wir irren nicht.

- 4 Ach bleib mit Deinem Segen Bei uns, Du reicher Herr: Dein Gnab und alls Bermögen In uns reichlich vermehr.
  - 5 Ach bleib mit Deinem Schute Bei uns, Du ftarfer helb, Daß uns ber Feind nicht trute, Und fäll bie bose Welt.
  - 6 Ach bleib mit Deiner Treue Bei uns, mein Herr und Gott 3 Beständigkeit verleihe, Hilf uns aus aller Noth! Josus Stegmann. 1629.

## No. 127. Liebster Jesu, wir find hier.

Gig. Mel. S. Choralbuch.

- 1 Liebster Jesu, wir sind hier, Dich und Dein Wort anzuhören, Lente Sinnen und Begier Auf die sügen himmelslehren, Daß die herzen von der Erden Ganz zu Dir gezogen werden.
- 2 Unser Wissen und Verstand Ift mit Finsterniß verhüllet, Wo nicht, Teines Geistes Dand Uns mit hellem Licht erfüllet. Gutes Denken, Thun und Dichten Mußt Du selbst in und verrichten.
- 3 Du Glanz ber herrlickeit, Licht vom Licht aus Gott geboren, Mach uns allesammt bereit, Define herzen, Mund und Ohren; Unser Bitten, Flehn und Singen Laß, herr Jesu, wohl gelingen

Tobias Clausniger. 1671.

## No. 128. Ach bleib bei uns, Berr Jeju Chrift.

Mel.: Erhalt uns. Berr. S. Choralbuch.

- 1 Ach bleib bei uns, Berr Jeju Chrift, Weil es nun Abend worden ift. Dein abttlich Wort, bas belle Licht, Lag ja bei und erloschen nicht.
- 2 In biefer ichwern betrübten Beit Berleih uns, Berr, Beständigfeit, Daß wir Dein Wort und Gaframent Rein behalten bis an bas Enb.
- 3 Berr Jefu, bilf, Dein Rirch erhalt, Wir find ficher, arg, faul und fatt; Gib Glud und Beil zu Deinem Wort, Bib, bağ es ichall an manchem Drt.
- 4 Erhalt und nur bei Deinem Bort Und wehr des Teufels Trug und Mord. Bib Deiner Rirche Gnad und Buld, Fried, Ginigfeit, Muth und Beduld.
- 5 Ach Gott, es geht gar übel gu, Muf biefer Erd ift feine Rub:

Biel Geften und groß Schwärmerei Auf einen Saufen fommt berbei.

- 6 Den ftolgen Geiftern wehre boch. Die fich mit Gwalt erbeben boch Und bringen freis mas Neues ber, Bu fälschen Deine rechte Lebr.
- 7 Die Gach und Ehr, Berr Jesu Chrift, Nicht unier, fondern ja Dein ift; Darum fo fteh Du benen bei, Die fich auf Dich verlaffen frei.
- 8 Dein Bort ift unfere Bergens Trut Und Deiner Rirche mabrer Schut, Dabei erhalt und, lieber Berr, Dag wir nichts anders fuchen mehr.
- 9 Gib, bag wir leben in Deim Bort Und barauf ferner fahren fort Bon binnen aus bem Jammerthal Bu Dir in Deinen himmelssaal.

B. 1 u. 2 Nürnb. Gfab. 1611. B. 3-9 N. Gelneder. 1578.

## No. 129. Berr Befu Chrift, Dich zu uns wend.

Eig. Mel. : S. Choralbuch.

- 1 Berr Jesu Chrift, Dich zu uns wend. Dein beilgen Beift Du ju und fend; Mit Silf und Gnad Er und regier Und und ben Weg gur Wahrheit führ.
- 2 Thu auf ben Mund jum Lobe Dein, Bereit bas Berg gur Anbacht fein ; Den Glauben mehr, ftart ben Berftand, Dag und Dein Nam werd wohl befannt.
- 3 Bis wir fingen mit Gottes Beer: Beilig, beilig ift Gott ber Berr, Und schauen Dich von Angesicht In emger Freud und felgem Licht.
- 4 Ehr fei bem Bater und bem Gohn, Dem beilgen Beift in Ginem Thron, Der beiligen Dreifaltigkeit Gei Lob und Preis in Ewigfeit.

Wilhelm II., Bergog zu Sachfen=Beimar. 1638.

#### No. 130. Berr Gott, erhalt uns für und für.

Mel.: Erhalt uns, herr, bei Deinem Bort. S. Choralbuch.

- 1 Berr Gott, erhalt uns für und für Die reine Ratecbiemuslehr. Der jungen einfältigen Belt Durch Deinen Luther vorgestellt.
- 2 Dag wir lernen die gehn Gebot. Beweinen unfre Gund und Roth, Und boch an Dich und Deinen Gobn Glauben im Beift erleuchtet ichon ;
- 3 Dich unfern Bater rufen an, Der Allen belfen will und fann. Daß wir als Kinber nach ber Tauf Chriftlich vollbringen unfern Lauf;
- 4 Go Jemand fällt, nicht liegen bleib, Contern gur Beichte fomm und glaub: Zur Stärfung nehm das Saframent; Amen, Gott geb ein felige End!

Ludwig Selmbold. 1594.

# XII. Caufe und Confirmation.

No. 131. \*Gott fprach zu dir, du Rindlein flein.



- 2 Gott fprach zu bir, bu Rindlein flein : 3ch will bein Berr und Beiland fein; Ruf bu gu 3hm : D Beiland mein, Ich will Dein Anecht und Diener fein.
- 3 Gott fprach zu bir, bu Rindlein flein : 3ch will bein Licht und Trofter fein ;
- Ruf bu gu Ihm : D Tröfter mein, Ich will Dein heilge Wohnung fein.
- 4 So fprach Gott in ber Taufe bein. Go ruf bu ftete im Leben bein, Betracht es wohl, bu Rindlein flein, Wann gum Berftand wirft fommen fein.

Sänel.



2 Sieh, geschwinde will ich fommen, Bin ja auch ein Rind, Weil fo freundlich aufgenommen

Doch die Rindlein find.

Jesu, lag mich Dein Mun auf ewig fein ; Dein im Leben, Dein im Sterben, Deinen Simmel lag mich erben.

#### No. 133. Mir ift ein fleines Rirchelein.

(Mihi Sacellum Coelicum.)

Mel.: S. No. 185.

- 1 Mir ift ein fleines Rirchelein Erbauet in bem Bergen mein. Belde allerfeite gefärbet ift Bom Blut bes Lammleine Jefu Chrift.
- 2 In biesem fleinen Rirchelein Dat ihren Git und wohnet brein Die beilige Dreifaltigfeit, Gott Bater, Gobn, beiliger Beift.
- 3 Dies Kirchlein ift zwar gring und flein. Weil aber die Drei wohnen brein, Es groß genug und berrlich ift Und Gottes foniglicher Gib.
- 4 Dies Bäuslein und bies Rirchelein Lag Dir, o Gott, befohlen fein, Behüts vor Kall und Bergeleib. Wohn brin jest und in Emigfeit. Robann Bomarius. 1583.

#### No. 134. 36 bin getauft auf Deinen Ramen.

Mel. : D bag ich taufend Rungen hatte. G. Choralbuch.

- 1 3ch bin getauft auf Deinen Namen, Gott Bater, Gobn und heilger Beift! 3ch bin gezählt zu Deinem Samen, Bum Bolf, bas Dir geheiligt heißt. 3ch bin in Chriftum eingefenft; 3ch bin mit Geinem Beift beschenft.
- 2 Du haft zu Deinem Rind und Erben, Mein lieber Bater, mich erflart. Du haft die Frucht von Deinem Sterben, Mein treuer Beiland, mir gewährt. Du willft in aller Noth und Pein, D auter Beift, mein Trofter fein.
- 3 Mein treuer Gott, auf Deiner Geite Bleibt tiefer Bund mobl fefte ftebn : Wenn aber ich ihn überschreite, Co laft mich nicht verloren gebn : nimm mich, Dein Rind, zu Gnaden an, Wenn ich bab einen Tall gethan.
- 4 3ch gebe Dir, mein Gott, aufe Reue Leib, Geel und Berg gum Dofer bin : Erwede mich zu neuer Treue Und nimm Befit von meinem Ginn. Es fei in mir fein Tropfen Blut, Der nicht, Berr, Deinen Willen thut.

Johann Jakob Rambach. 1735.

#### No. 135. Zefu, laß mich ja nicht fallen.

Mel.: Berbe munter, mein Gemuthe. S. Choralbuch.

1 Jesu, lag mich ja nicht fallen, Salte mich in Deiner Sand; Lak beständig mich in Allen Un Dir bleiben unverwandt. Lag mich alle Anast und Noth. Alle Furcht, ja felbft ben Tod Durch Dich fröhlich überwinden Und bes Glaubens Ende finden!

Johann Gottfried Dlearius. 1686.



- 2 Das heil allein kann sicher fein In meines Jesu Wunden, In Deinem Tod, o liehster Gott, Das Leben wird gesunden. Jesu, Dir leb ich ze.
- 3 Ein büffend herz, in Reu und Schmerz,
  Soll nimmermehr verzagen:
  Im Glauben treu, von Sünden frei,
  Darf ich zu Jesu sagen:
  Jesu, Dir leb ich ic.

- 4 Web fort, o Welt, was bir gefällt, Das macht mich jest verbroffen, In Gott allein mein Rub foll fein, Es ift nun fest beschloffen. Jeju, Dir leb ich ac.
- 5 Um letten End in Deine Sand Will ich mein Geel aufgeben ! D Jeju mein, nun bin ich Dein. Bib mir bas emge Leben!
  - Jesu, Dir leb ich 2c.

Mus bem Bolfsmund, Frant, Bolfslieber, 1855. H.

No. 137. Alles, was man in ber Welt.



- 2 Aus bem Tob ins Leben gebn. Für ben Born in Gnabe ftebn. Für bie Boll in Chrifti Reich : Dem ift feine Wohlfahrt gleich !
- 3 In bem Bunbe Gottes fein Und im Blute Jefu rein, Und von Gott gerecht erfebn, Das ift unvergleichlich ichon.
- Wenn Gich bie Dreieinigkeit Gelbst ein Berg gur Wohnung weiht, Go gilt gegen folchen Ruhm Auch fein herrlich Raiserthum.
- 5 Gott, dies bin ich ja nicht werth, Deine Gnade fei verehrt! Ewig fei Dir Dant von mir, Bater, Gohn und Beift, bafur.

Philipp Friedrich Hiller. 1767.



- 2 3ch bin flein, ber Beiland mein! Richt Große und Starfe, Die Rleinen find Gein.
- 3 3ch bin flein, ber himmel mein! Betauft in ben Ramen bes Beilands binein.
- 4 3ch bin flein, ber Bater mein! Darf bitten und flopfen, Er rufet: Berein!
- 5 3ch bin flein, Gein Wort ift mein! Auf Schritten und Tritten ein leuchtenber Schein.
- 6 3ch bin flein, Gein Beift ift mein! Er lebrt mich und treibt mich geborsam zu fein.
- 7 3ch bin flein, flein will ich fein, Bis Jejus mich heimbolt zur himmelsgemein.

V. 2-7. A. Späth.





- 2 Sei getreu bis in ben Tob! Wer recht kämpfet, wird gefrönet, Ob ihn gleich die Welt verhöhnet; If getroft bein Thränenbrot: Sei getreu bis in ben Tob!
- 3 Sei getreu bis in ben Tob! Tritt die Eitelfeit mit Füßen, Die dich will in Kesseln ichließen; Aller Welt Gut ist nur Koth. Sei getreu bis in den Tob!
- 4 Sei getren bis in ben Tob! Unfre nur in Jesu Bunben, Da wird Ruh und Trost gefunden, Benn dir Tod und Teusel droht. Sei getren bis in den Tob!
- 5 Nun, ich will bis in ben Tob Dir, o Jeju, treu verbleiben. Du wollh mir ins Herze schreiben, Was Dein treuer Mund gebot: Sei getreu bis in ben Tob!

### No. 140. †Laffet bie Rindlein gu Mir fommn.



2 Der herr gar freundlich fusset sie Und herzt die lieben Kinder bie, Bezeugt dabei mit Worten süß, Der himmel soll ihr' sein gewiß, Denn Sein Leib und Sein theures Blut Rommt ihnen allen auch zu gut, Erlöst sie aus der höllen Gluth.

#### No. 141. Gines wünsch ich mir bor allem Andern.

Gig. Mel. : S. Choralbuch.

- 1 Eines wünsch ich mir vor allem Anbern,
  Eine Speise früh und spät:
  Selig läßts im Thränenthal sich wandern,
  Wenn dies Eine mit uns geht:
  Unverrückt auf Einen Mann zu schauen,
  Der mit blutgem Schweiß und Tobesgrauen
  Auf Sein Antlig niedersank
  Und ben Kelch des Baters trank.
- 2 Ewig foll Er mir vor Augen stehen, Wie Er als ein stilles Lamm Dort so blutig und so bleich zu sehen, Hängend an des Kreuzes Stamm; Wie Er durstend rang um meine Seele, Daß sie Ihm zu Seinem Lohn nicht sehle, Und bann auch an mich gedacht, Alls Er rief: Es ist volkracht.
- 3 Ja, mein Jesu, laß mich nie vergessen Meine Schulb und Teine Hulb!
  Da ich in der Kinsterniß gesessen,
  Trugest Du mit mir Geduld;
  Hatest längst nach Deinem Schaf getrachtet,
  Eh es auf des hirten Ruf geachtet,
  Und mit theurem Lösegeld
  Wich erfaust von bieser Welt.
- 4 3ch bin Dein! sprich Du barauf ein Amen! Treuster Zesu, Du bist mein! Drücke Deinen sußen Zesusnamen Brennenb in mein Berg hinein. Mit Dir Alles thun und Alles lassen, In Dir leben und in Dir erblassen, Das sei bis zur lepten Stund Unser Wandel, unser Bund.

Albert Anapp. 1829.

## No. 142. Lag mich Dein fein und bleiben.

Eig. Mel. S. Choralbuch.

1 Lag mich Dein sein und bleiben, Du treuer Gott und herr. Bon Dir lag mich nicht treiben, Halt mich bei Deiner Lehr. herr laß mich nur nicht wanken, Gib mir Bestänbigkeit, Dafür will ich Dir banken In alle Ewigkeit.

Micolaus Selneder. 1572.

# XIII. Jesuslieder.

## No. 143. Wohlauf, und lagt uns preifen.\*



\* Urfprünglich:

<sup>1</sup> Der Maie, ber Maie Bringt uns der Blümlein viel, Ich trag ein frei Gemüthe, [1: Gott weiß wohl, wem ichs will. : [

<sup>2</sup> Ich wills Chrifto, bem Herren, Der unfer Heiland ist: Er trug das Kreuz für unfre Sünd, ||: Ja, wie man von Ihm liest. : ||

#### Jefuslieber.

- 2 Wir waren All gefangen, Im Tod warn wir verlorn, Die Sünd, die qualt und Nacht und Tag, ||: Darin wir warn geborn. :||
- 3 Und Niemand konnt und helfen, Denn dieser Herr allein, Ift und zu gut geboren ||: Bon einer Jungfrau rein. :||
- 4 Und ist für uns gestorben Und auferstanden vom Tob, Hat uns das Heil erworben, ||: Geholfen aus der Noth.: ||
- 5 Er hat bas Gfet erfüllet, Das uns so hart anklagt, Und hat das Fünklein gftillet, ||: Das unser Gwissen nagt. :||
- 6 Er ist ber Weg, bas Licht, bie Pfort, Die Wahrheit und bas Lebn; Er ist bes Baters ewigs Wort, ||: Das Er uns hat gegebn. :||
- 7 hat ben Tob überwunden, Die Göll gerissen ein, Die Sünd hat Er verschlungen, ||: Geholfen aus der Pein. :||
- 8 Er will bie nicht verlassen, Die an Ihn glauben rein: Das hat Er uns versprochen, ||: Denn wir Sein Kinder sein.:|
- 9 Drum wer Ihm kann vertrauen, Berläßt Er nimmermehr. Demfelben unserm Herren, Dem sei Preis, Lob und Ehr In Ewigkeit bisher.

Jakob Klieber. 1535. H.



#### Jesuslieber.

- 2 Bon Ihm laß ich nicht ab, So lang ich hab bas Leben, Bis man mich legt ins Grab. Da ruh ich fein Sammt all ben Mein', Keins mich ausweden mag, Denn Gott am jüngsten Tag Zu ber ewigen Freude, Da nimmt ein End mein Klag.
- 3 Allein Gott Ehr und Preis, Dem Vater aller Gnaden: Schenft uns das Paradeis, Nach dieser Zeit Die ewig Freud. Das helf uns Allen gleich Gott Latr im Himmelreich, Daß wir Dich allzeit loben Hier und bort ewiglich.

1611. Mürnberg. H.



2 ||: Im Himmel noch :|| Auf Gottes Thron Liebt Gottes Sohn Die Seinen boch.

- 3 ||: Und gibt und schenkt :|| Der Gnaden viel Ohn Maß und Ziel, Und sorgt und benkt.
- 4 ||: Und liebt auch mich, :|| Gibt auf mich Acht; Drum Tag und Nacht, So froh bin ich.

Wilhelm Sen. † 1854.



2 Wenn wir Dich baben, Kann uns nicht schaben Teufel, Welt, Sünd oder Tob. Du hasts in Händen, Kannst Alles wenden, Wie nur heisen mag die Noth. Drum wir Tich ehren, Dein Lob vermehren Mit hellem Schalle, Freuen uns Alle Zu biefer Stunde, Hallelujah! Wir jubiliren Und triumphiren, Lieben und loben Dein Macht dort broben Mit Herz und Munde, Hallelujah!

Dresben. Gigb. 1611.

# No. 147. \*Weißt du, wer dich innig liebet.

Mel.: Beigt bu, wie viel Sternlein fteben. S. No. 209.

- 1 Weißt du, wer dich innig liebet, Mehr als ich nur sagen kann? Wer dich immer treu umgiebet Auf des Lebens dunkler Bahn? Weißt du, wer dir gab das Leben, Theure Eltern dir geschenkt? Wer dir, was du hast gegeben, Und wer stets an dich gebenkt?
- 2 Weißt bu, wer für dich gestorben Auf dem Berge Golgatha, Und den himmel dir erworden, Als Sein Opfertod geschah? Ja, du weißt Ihn, und du kennest Deinen Hirten Jesus Christ, Dessen Schässein du dich nennest, Dessen Siaenthum du bist.
- 3 Lieb Ihn auch, weil Er bich liebet; Dank Ihm, daß Er bich so liebt. Weine, wenn du Ihn betrübet, Daß Er Alles dir vergibt. Dann wirst du nach diesen Tagen In den Himmel zu Ihm gehn, Und, von Engeln sanst getragen, Deinen lieben Beiland sehn.

### No. 148. Wollt ihr wiffen, was mein Breis?



- 2 Wer ist meines Glaubens Grund? Wer ftarft und erweckt ben Mund? Wer trägt meine Straf und Schuld? Wer schafft mir bes Baters Huld? ||: Jesus, ber Gefreugigte. :|
- 3 Wer ist meines Lebens Theil?
  Meines Geistes Kraft und heil?
  Wer macht mich rein und gerecht?
  Wer macht mich zu Gottes Anecht?
  ||: Jesus, ber Gefreuzigte. :||
- 4 Ber ift meines Leibens Troft? Ber schützt, wenn mein Feind erboft? Ber erquickt mein mattes herz? Ber verbindet meinen Schmerz? ||: Jesus, der Gefreuzigte. :||
- 5 Wer ist meines Tobes Tob? Wer hilft in ber legten Noth? Wer verset mich in Sein Neich? Wer macht mich ben Engeln gleich? ||: Jesus, ber Gefreuzigte. :||
- 6 Und so wist ihr, was ich weiß;

  3hr wist meinen Ruhm und Preis!
  Glaubt, lebt, duldet, sterbet dem,
  Der uns Gott macht angenehm,

  ||: Jesu, dem Gefreuzigten.:||

  Johann Christoph Schwedler. 1721.



2 Gelobet feist Du, Jesu Christ, Daß Du ein Mensch geboren bist Und bast für mich und alle Welt Bezahlt ein ewig Lösegeld.

Nitolaus Lubwig von Zinzenborf. † 1760.



- 2 Unter Seinem sanften Stab Geh ich aus und ein und hab Unaussprechtich süße Weibe, Daß ich keinen Hunger leide; Und so oft ich durftig bin, Führt Er mich zum Brunnquell hin.
- 3 Sollt ich nun nicht fröhlich fein, 3ch beglücktes Schäfelein? Denn nach diesen ichönen Tagen Werb ich enblich heimgetragen In bes hirten Arm und Schooß: Amen, ja mein Glück ist groß!

Louise Benriette v. Sann. 1778.



- 2 Es grünt in meinem Herzen, Sein Blühn ist mannigfalt, Es fann mir wenden Kummer, Wendt all mein Leid mir balb.
- 3 Sollt ich bas Blümlein meiben, Jesus, bas Blümelein, Brächt meim Herzen groß Leiben Und meiner Seele Pein.
- 4 Er hat bei uns gewohnet Auf diesem Jammerthal; Er ist von uns geschieden In bittrer Leiden Qual.
- 5 Er ist von uns geschieben In großer Herrlichkeit Zu Seim himmlischen Bater, Da wohnt Er ewiglich.

Mitte bes 16. Jahrhunderts. H.





2 Dein will ich verbleiben, Mein Seel Dir verschreiben, Mein Freiheit, mein Ledzeit Ich treulich Dir schenk. Dein bin ich beständig; So lang ich lebendig; Dir sterb ich, Du erb mich, Ach, meiner gedenk. Allbereit ist mein Freub B'ewiger Zeit, Daß ich in Dich, Jesum, Mein Leben versenk. Ja, wenn es nur füglich Könnt werden und möglich, So sollt ich, ja wollt ich Gebrauchen die Wort: Was lautet am besten, Was flinget, was singet In Süben und Nord? Hunbertmal, tausendmal, Ja, ohne Jahl Gott liebe und übe Sein Loben stets fort.

1708. Bürzburg. H.

# No. 153. Wir wollen Alle fingen.

Mel. : Es fommt ein Schiff gelaben. G. Ro. 20.

- 1 Wir wollen Alle fingen Dem herrn von Ewigfeit, Der geb, baß es gelinge Bu Seiner herrlichkeit.
- 2 Er ist auch und zu Frommen In biese Welt geborn, Und und zu hilf zukommen, Zu stillen Gottes Jorn.
- 2 Er ließ Sich willig morben, Litt Angst und blutgen Schweiß, Und wir sind nun frei worden Durch Seinen großen Fleiß.
- 4 Bon Tobten auferstanben 3ft Er am britten Tag,

- Dem Feind zu Spott und Banben, Daß er nichts mehr vermag;
- 5 In himmel aufgestiegen Mit gar herrlicher Pracht, Nun muß Ihm unterliegen Des Satans Reich und Macht.
- 6 Darauf wir sollen bauen Als auf ben gwissen Grund, Und Ihm herzlich vertrauen, Der uns macht solchen Bund.
- 7 Nun laßt und allzeit preisen Den herrn mit Innigfeit, Und bankbar und beweisen Für solche Gütigkeit.

1609. H.



- 2 Alle die Schönheit Himmels und der Erben It verfaßt in Dir allein. Reiner soll nimmer Wir lieber werben, Als der schönfte Jesus mein.
- 3 Schön ist bie Sonne, Schön ist ber Monben, Schön bie Sterne allzumal: Jesus ist feiner, Jesus ist reiner, Als die Engel im himmelssaal.

- 4 Schön sind die Wälber,
  Schöner sind die Felder
  In der schönen Frühlingszeit:
  Jesus ist schoner,
  Der unser traurigs Derz erfreut.
- 5 Schön sind die Blumen, Schön sind die Menschen In der frischen Jugendzeit: Sie müssen sterken, Müssen verderben, Jesus lebt in Ewigkeit.

  Nach dem Kuldaer Glab, von 1695. H.



- 2 Jesus, herr Jesus, mit Deim Blut haft mir erfaust bas ewig Gut. Suger Jesu, 2c.
- 3 Jefus, Berr Jefus, nimm mein Berg, Dein foll es fein in Freud und Schmerg. Süßer Jefu, 2c.
- 4 Jesus, herr Jesus, bleib bei mir, Allzeit will ich anhangen Dir. Süßer Jesu, 2c.
- 5 Jesus, Herr Jesus, Deinen Preis Singt Derz und Mund mit allem Fleiß. Süßer Jesu, 2c.
- 6 Jesu, Deins Namens Süßigkeit Singt man in alle Ewigkeit. Süßer Jesu, 2c.

1657. 2. 1, 14. Sahrh. H.





- 2 Die Menschen sind wie eine Wiege, Mein Jesus stebet felsenfest, Daß, wenn ich gleich darniederliege, Mich Seine Freundschaft doch nicht läßt. Er ists, der mit mir lacht und weint: Mein Jesus ist der beste Freund!
- 3 Die Welt verkaufet ihre Liebe Dem, ber am Meisten nugen kann, Und scheinet dann das Glücke trübe, So steht die Freundschaft hinten an; Doch bier ist es nicht so gemeint, Mein Jesus ist ber beste Freund!
- 4 Er läßt Sich selber für mich töbten, Bergießt für mich Sein eigen Blut; Er fieht mir bei in allen Nötben, Er fpricht für meine Schulben gut; Er hat mir niemals was verneint: Mein Jesus ist ber beste Freund!
- 5 Mein Freund, ber mir Sein Herze giebet, Mein Freund, ber mein und ich ber Sein 3 Mein Freund ber mich beständig liebet, Mein Freund bis in das Grab hinein. Ach, hab ichs nun nicht recht gemeint ? Mein Jesus ift der beste Freund!

Benjamin Schmolf. 1706.



2 hier findet es die angenehmsten Auen, hier wird ihm stets ein frischer Quell entdedt; Rein Auge kann die Gaben überschauen, Die es allbier in reicher Menge schmeckt. hier wird ein Leben mitgetheilt, Das unaufbörlich ist und nie vorüber eilt.

3 Wer leben will und gute Tage sehen, Der wende sich zu dieses hirten Stab; Hier wird sein Juß auf süßer Weide gehen, Da ihm die Welt vorbin nur Träber gab. Hier wird nichts Gutes je vermißt, Dieweil der hirt ein herr der Schäpe Gottes ift. Johann Jatob Nambach. 1723.

# No. 158. Gin Gartner geht im Garten.



- 2 Der gönnt Er sansten Regen Und jener Sonnenschein: Das nenn ich treues Pslegen, Da mussen sie gebeihn.
- 3 In liebenden Gebanken Sieht man fie fröhlich blühn; Sie möchten mit den Ranken Den Gärtner all umziehn.
- 4 Und wenn ihr Tag gefommen, Legt Er fie an Sein Berg,

- Und zu ben Selgen, Frommen Trägt Er fie himmelwärts.
- 5 Ju Seinem Paradiese, Ju Seiner schönen Welt, Die nimmermehr, wie diese, In Staub und Asche fällt.
- 6 O Gärtner treu und milbe, O laß uns fromm und fein Zum himmlichen Gefilbe, Zum ewgen Leng gebeihn! Dag v. Schenkenborf. 1814.





- 2 Das Erste am Morgen Bor allen bein Sorgen, So grüß den Namen Jesus, Den lieben Namen Jesus Ganz lieblich, ganz herzlich: D Jesu, Dich grüß ich, Bor Allen, was fündlich, Heut, Jesu, behüt mich; Liebe Dich, 2c.
- 3 Wann waschest bein hände, So spreche bebenbe:
  Ach wasche mich, o Jesu, Mit Deinem Blut, o Jesu!
  Dein Gnaben laß fließen
  Und reichlich ergießen,
  Daß all meine Sünden
  Bald mögen verschwinden.
  Liebe Dich, 2c.
- 4 Wann gehest zu beten,
  Bor Gott hin zu treten,
  Der Ansang seie Zesus,
  Das Ende seie Zesus,
  Ihn lobe und preise,
  All Ehr Ihm deweise,
  Sprich: Zesu, Dich lob ich,
  Sprich: Zesu, Dich lieb ich,
  Liebe Dich, 2c.

- 5 Wann geheft zur Arbeit, So steh und benk allzeit, Daß mit dir arbeit Jesus, Kang an im Namen Jesus; Sprich: Jesu mich stärke In allen mein Werken. Dein Ehren zu mehren Will nimmer aufhören, Liebe Dich, re.
- 6 Wann gehest zum Schlafen, So seie bein Waffen Der mächtig Namen Jesu: Bewahre mich, o Jesu! Bon allem bem Bösen, Wolft gnäbig erlösen, Bor Satans fein Listen, Berbotenen Lüften; Liebe Dich, 2c.
  - 7 Mann kommest zum Sterben, So sepe zum Erben Den süßen Namen Jesus, Sprich: erbe mich, o Jesu; Dir leb ich, Dir sterb ich, D Jesu, Dein bin ich, Mein Seele, mein Leibe Dir Alles verschreibe, Liebe Dich, 2c.

1708. Würzburg. H.

No. 160. \*Wie gut muß boch ber Beiland fein.



2 Er fommt noch immer für und für Und flouft bald frark, bald fein Un unfere fleinen Bergens Thur Und febrt gern bei uns ein. Da merfet Er auf unfre Bitt Und winft uns freundlich gu; Dann theilt Er himmelsgaben mit Und ichenft und fune Rub.

3 Wir können zwar den Beiland nicht Mit unfern Augen febn ; Doch finden wir im Glaubenslicht Gein Antlig himmlisch schön. Das leuchtet milb auf und berab Bon Seines Baters Thron. Und zeigt une, wie nach Tod und Grab Und winft bie emge Rron.

4 Du allerbefter Rinberfreund. Romm jest zu uns berein, Dag Alle, die hier find vereint, Gich Deiner Liebe freun. Bereite Dir burch unsern Mund Ein Lob vor aller Welt. Go thun wir Deine Liebe fund, Wie ed Dir wohlgefällt.

#### No. 161. D Du liebster Zeju Chrift.

Mel.: Alles, was man in ber Belt. S. No. 137.

- 1 D Du liebster Jeju Chrift, Der Du unfer Beiland bift: Bilf, baf wir aus Bergensarund Loben Dich zu aller Stund!
- 2 Denn Du bift bas ewge Bort. Das im Anfang war bei Gott, Und burch welches alle Dina Ueberall geschaffen find.
- 3 Wir, Dein Bolf, bas Dich befennt, Gind bie Werfe Deiner Band, Du bift unfer Berr und Gott, Der une hilft aus aller Noth.

- 4 Du haft und erlöft vom Tod, Und erworben emge Gnab. Uns von Gund gereiniget Und mit Gott vereiniget.
- 5 Darauf hoffen wir und baun Mit gang berglichem Bertraun: Daß bereinst an ienem Tag Wir entgeben aller Plag.
- 6 D Du ebler Gottessohn, Unfer Rleinob, Bier und Rron: Lag und Deine Berrlichfeit Schauen in ber Emigfeit.

Johann Sorn. 1544.



#### Reinslieber.

2 Der ganze Bau ber Welt
An Deiner Sand sich hält,
Ganz majestätisch Du Alles regierst;
Du König Jesu Christ
Mächtiger Berrscher bist,
himmels und Erden den Seepter Du führst;
Der Engel Schaaren
Dein Lob nicht sparen,
Singen, frohlocken mit fröhlichem Schall,
Dir, ihrem Meister, sie hulbigen all.

3 Doch haft Du Kron und Reich, Gottheit und Macht zugleich Willig gelassen, die Menschheit erforn, Schwachheit erwählt und Noth, Eiend, Schuld, Schnach und Tod, Daß Du erlöst und vom ewigen Jorn, Söllischen Banben. Gott aber hat Dich erweckt vom Tod Und bich erhöbt als aewaltigen Gott.

Frank. Bolkslieb. (Sammlung bes Frh. v. Ditfurth. 1855.) H.

# No. 163. 36 will Did lieben, meine Stärfe.

Mel.: S. Choralbuch.

1 Ich will Dich lieben, meine Stärfe, Ich will Dich lieben, meine Zier, Ich will Dich lieben mit dem Werfe Und immerwährender Begier. Ich will Dich lieben, schönstes Licht, Bis mir das herze bricht. 2 Erhalte mich auf Deinen Stegen Und laß mich nicht mehr irre gehn; Laß meinen Juß in Deinen Wegen Nicht straucheln ober stille stehn. Erleucht mir Leib und Seele ganz, Du starfer himmelsglanz.

3 Ich will Dich lieben, meine Krone, Ich will Dich lieben, meinen Gott; Ich will Dich lieben ohne Lohne, Auch in der allergrößten Noth; Ich will Dich lieben, schönstes Licht, Bis mir das Herze bricht.

Johann Scheffler. 1657.





### Befuglieber.

- 2 Für Dich sei ganz mein herz und Leben, Mein süßer Gott und all mein Gut: Für Dich hast Du mirs nur gegeben; In Dir es nur und selig ruht. Dersteller meines schweren Falles, Für Dich sei ewig derz und Alles.
- 3 Ehr fei dem hohen Jesus-Namen, In dem der Liebe Quell entspringt, Bon dem hier alle Bächlein famen, Aus dem der Selgen Schaar dort trinkt; Wie beugen sie sich ohne Ende, Wie falten sie die frohen Hände!
- 4 D Jesu, daß Dein Name bliebe Im Grunde tief gedrücket ein ; Wöcht Deine füße Zesustiebe In Berz und Sinn gepräget sein! Im Wort, im Werf und allem Wesen Sei Jesus und sonst nichts zu lesen!

Gerhard Terfteegen. 1768.

### No. 165. O Chrifte, Morgenfterne.

Mel.: Berr, mas find bas für Bunben. S. No. 71.

- 1 D Christe, Morgensterne, Leucht uns mit hellem Schein; Schein uns vons himmels Throne An biesem bunkeln Ort Mit Deinem reinen Wort.
- 2 D Jesu, Trost ber Armen, Mein Berz hab ich zu Dir; Du wirst Dich mein erbarmen, Dein Gnabe schenken mir, Das trau ich gänzlich Dir.
- 3 D Jesu, lieber herre, Du einger Gottessohn, Bon herzen ich begehre, Du wollst mir hilse thun, Du bist ber Gnadenthron.
- 4 Du hast für mich vergossen Dein rosenfarbes Blut, Das laß mich, herr, genießen, Tröst mich burch Deine Güt, Hilf mir, das ist mein Bitt.
- 5 D Jesu, Lob und Ehre Sing ich Dir allezeit ; Den Glauben in mir mehre, Daß ich nach bieser Zeit Mit Dir eingeh zur Freud.

1579.

### No. 166. Wißt ihr, wer mich fo bedacht.



- 2 Mift ihr, wer mich fingen macht, Dellen Tags und dunfler Nacht? Wer da bleibt mein höchstes Gut, Darin aller Friede ruht? Das ift Christus, wahrer Gottes-Sohn, Unser Heiland mit ber Dornenfron.
- 3 Wist ihr, wen ich preisen muß Mit des Liedes frohem Gruß? Wer im Leben ist mein Licht Und im Tod mein Zuversicht? Das ist Christus, wahrer Gottes-Sohn, Unser Heiland von des Himmels Thron-
- 4 Wißt ihr Alle, was ich weiß:
  Bringet denn Gott Ehr und Preis!
  Hat Gott und nicht so geliebt,
  Daß Er und Sein Liebstes gibt?
  Das ist Christus, wahrer Gotted-Sohn,
  Hochgelobet in des himmels Ihron!
  Aus Rische, Geistl. Boltstieb.

# No. 167. Bon Freuden muß ich fingen.

Mel.: 3ch hab mir auserwählet. G. No. 151.

- 1 Bon Freuden muß ich singen, Daß ich nicht schweigen kann, Bon Jesus, meinem Liebe, Der mich erfreuen kann.
- 2 Er freut mich übermaßen, Er ist mir lieb und werth, Bon Ihm will ich nicht lassen, Er ist meins herz'n Begehr.
- 3 Sein Liebe will ich kiefen Bor all ber Welt Gemach; Bas ich baran verliere, Dem frag ich nimmer nach.

- 4 Ich will so gerne streiten Wohl um ben Willen Sein, Richt Disteln scheun, noch Dornen, Wollt Er mein helser sein.
- 5 Wer ba ber Dornen scheuet, Der friegt ber Rosen nicht, Und wer bem Streit entsleuchet, Der friegt ben Delzweig nicht.
- 6 Ad wollwihr Ihn wohl fennen? Roth Purpurn hat Er an Und eine Dornenfrone, Der mich erfreuen fann.
- 7 Wer trauern will, ber traure! Das Meine fahr dahin; Er ist über den Engeln, Der mir der Liebst soll sein.

Nieberbeutich. Bor 1588. H.





- 2 Daß wir ben heiland finden, Ergriff und Seine Hand; Sonst ging es und wie Blinden ||: In einem fremden Land. : ||
- 3 Er will und tren bewahren, Der treue Kinberfreund; Wir follen einst erfahren, ||: Wie gut Er es gemeint, :||
- 4 Wir preisen Dein Erbarmen, Du treues hirtenberg! Halt uns in Deinen Armen ||: Und führ uns himmelwärts.:||



2 Dem Beiland, ber so segenreich, Der höchsten Gütigkeit, Der so viel Gnaben uns erzeigt, Der wahren Seelen Freud; Wer wollte sich nicht ganz ergebn, Ihm bienen burch sein ganzes Lebn? 3 3ch glaub an Dich, ich hoff auf Dich Rach Deiner wahren Lehr;
Dich liebe ich inbrünstiglich Liebreichster Gott und Herr.
Denn Du, mein süßer Jesu Christ,
Ja lauter Lieb und Schönheit bist
||: Ein gnabenvolles Meer. :||
1708. Würzburg. H.

# XIV. Engel.

# No. 170. Serr Gott, Dich loben Alle wir.

Mel. : S. Choralbuch.

- 1 herr Gott, Dich loben Alle wir Und follen billig banken Dir Für Tein Geschöpf ber Engel schon, Die um Dich schweben in Deim Thron.
- 2 Sie glänzen hell und leuchten flar Und sehen Dich ganz offenbar: Dein Stimm sie hören allezeit Und sind voll göttlicher Weisheit.
- 3 Sie feiern auch und schlafen nicht, Ihr Fleiß ist gar bahin gericht, Daß sie, Derr Christe, um Dich sein Und um Dein armes Hänselein.
- 4 Am Daniel wir lernen bas, Da er unter ben Löwen saß: Desgleichen auch bem frommen Lot Der Engel half aus aller Noth.
- 5 Dermaßen auch bes Feuers Gluth Berschont und feinen Schaben thut Den Anaben in ber heißen Flamm, Der Engel ibn' zu hilfe fam.
- 6 Alfo schüht Gott noch heutzutag Bor Uebel und gar mancher Plag Und burch bie lieben Engelein, Die und zu Wächtern geben sein.
- 7 Darum wir billig loben Dich Und danken Dir, Gott, ewiglich, Wie auch der lieben Engel Schaar Dich preiset beut und immerdar.

Baul Cber. 1531.

# No. 171. \*Sedwedem Rindlein flein und ichwach.



- Der Eltern Willen übet, Und wenn es feinen Gott und Berrn Bon gangem Bergen liebet, Wenn es burch Gleiß und Frommigfeit Der treuen Eltern Berg erfreut.
- 2 Er freut fich, wenn bas Rinblein gern | 3 Drum Rinber, nehmt ber Engel mahr, Die immer euch umgeben ! Bebenfet ftets, Die Engelichaar Giebt ener ganges Leben Und will fich ewig mit euch freun, Wenn ibr wollt fromme Rinter fein.

Berner v. b. Rede=Bolmerftein.

# XV. Nachfolge Christi.

No. 172. \*Aus bem Simmel ferne.



- 2 Höret seine Bitte Tren bei Tag und Nacht, Nimmts bei jedem Schritte Baterlich in Acht;
- 3 Gibt mit Baterhanben Ihm sein täglich Brod, Silft an allen Enden Ihm aus Angft und Noth;
- 4 Sagts ben Kinbern allen, Daß ein Bater ist, Dem sie wohlgefallen, Der sie nie vergist.

Wilhelm Ben. + 1854.





### Nachfolge Chrifti.

2 Rein, nein, nein, Du kannst mein Freund nicht sein. Du neidest, geigest, bassest, Du richtest, prablest, prassest, Wer mit dem Berrn verzeiht, Gern gibt, erläßt und leiht, Wer Liebe hat, Der ist mein Kamerad.

3 Nein, nein, nein, Du fannst mein Freund nicht sein. Du zweifelft, fürchtest, zagest, Du sorgest, murrest, flagest. Nur wer mit David fest Sich auf den Herrn verläst, Wer Hossung hat, Der ist mein Kamerab. 4 Rein, nein, nein, Du fannst mein Freund nicht sein. Du willst bein Daupt nicht neigen, Dein stolzes berg nicht beugen. Nur wer mit Paulus flein, Gang arm und schwach fann sein, Ber Demuth bat.

Der ist mein Kamerab.

5 Nein, nein, nein, Du fannst mein Freund nicht sein. Du hintst auf beiden Seiten, Kannst Christi Schmach nicht leiben. Nur wer die Lüste dampst, Ernst betet, ringt und fämpst, Wer Treue hat,

Wer Treue hat, Der ist mein Kamerab.

P. Shud.

### No. 175. 3hr Rinder, lernt bon Anfang gern.

Mel.: Ich, lieber Gott, behüte mich. G. Ro. 185.

- 1 3hr Kinder, lernt von Anfang gern Der Weisheit Grund, die Furcht bes Herrn!
  Was ihr bei Zeiten lernt und thut, Kommt jest und ewig euch zu gut.
- 2 Sort die Berheißung, welche Gott Als Bater legt auf Sein Gebot, Wenn Er ben Dimmelsweg euch weist Und euch geborsam werben beißt:
- 3 "Ehr beine Eltern spät und früh; Dank ihnen ihre Lieb und Müh, Dann wirds dir wohl auf Erden gehn, Dann wirst du Gottes himmel sehn."

- 4 So war auf Seiner Erbenbahn Den Ettern Jesus unterthan; Er, bessen Stubl die himmel sind, War einst gehorsam als ein Kind.
  - 5 Des Baters Segen baut ein Haus, Wo Kinder froh gehn ein und aus, Der Fluch ber Mutter reifit es ein, Denn Gott will felbst ber Rächer fein.
- 6 Den Bater lieb von Herzensgrund Und ehre ihn mit That und Mund; Bergiß nicht, wie du lange Frist Der Mutter sauer worden bist.
- 7 Gott, sende Deinen Segenostrahl Eltern und Kindern allzumal; Halt sie verbunden in der Zeit, Berbunden in der Ewigkeit!

Albert Knapp. 1864.



### Nachfolge Chrifti.

- 2 Berg und Thal und Felb und Walb und Meere Froh burchwall ich sie an Seiner Hand; Wenn ber Herr nicht mein Begleiter wäre, Känd ich nie das wahre Vaterland.
- 3 Er ift Schut, wenn ich mich nieberlege, Er mein Hort, wenn früh ich stehe auf ; Er mein Rather auf dem Scheibewege Und mein Troft bei rauhem Pilgerlauf.
- 4 Bei bem Gerrn will ich stete Einkehr halten, Er sei Speis und Trank und Freube mir; Seine Gnabe will ich laffen walten, Ihm befehl ich Leib und Seele hier.
- 5 Bis es Abend wird für mich hienieben, Und Er ruft zur ewgen Heimath hin; Bis mit Ihm ich gehe ein zum Frieben, Wo Sein selger himmelsgast ich bin.

P. Shüd.

# No. 177. Warum willft du doch icheiden.

Mel.: Ich hab mir auserwählet. S. No. 151.

- 1 Warum willst bu doch scheiden Bon deinem lieben Gott, Der dich mit Seinem Leiben Erlöset hat vom Tod?
- 2 Und hat auf Sich genommen All unser Schuld und Pein, Darein wir sind gekommen, Und will uns gnädig fein.
- 3 Rein größern Trost auf Erben Den fannst bu haben nicht. Willft bu nun selig werben, So weiche keinen Tritt.
- 4 Sonbern thue beharren Bei beinem lieben Gott, Der wird bich wohl bewahren, Hilft Dir aus aller Noth.
- 5 Für folche große Güte Sollft bu Ihm bankbar fein. Der woll uns All bebüten Bor ber ewigen Pein.

1601. Augsburg. H.



### Nachfolge Chrifti.



2 Harre, meine Seele, harre bes herrn, Alles Ihm befehle, hilft Er boch so gern; Wenn Alles bricht, Gott verläßt uns nicht: Griger als ber helser ist die Noth ja nicht. Ewige Treue, Retter in Noth, Rett auch unfre Seele, Du treuer Gott.

J. F. Räber.

### No. 179.

### Zefu, geh voran.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Jesu, geb voran Auf der Lebensbahn: Und wir wollen nicht verweilen, Dir getreulich nachzueilen. Führ uns an der Hand Bis ins Katerland.
- 2 Solls uns hart ergehn, Laß uns feste stehn, Und auch in den schwersten Tagen Niemals über Lasten flagen; Denn durch Trübsal hier Geht der Weg zu Dir.
- 3 Rühret eigner Schmerz Jrgend unser Herz, Kümmert und ein fremdes Leiben, D so gib Geduld zu beiden, Richte unsern Sinn Auf das Ende hin.
- 4 Ordne unsern Gang, Jeiu, lebenslang, Führst Du uns durch ranhe Wege, Gib uns auch die nöthge Pslege; Thu uns nach dem Lauf Deine Thüre auf.

Nitolaus Ludwig von Zinzendorf. 1721.





2 Du mußt hier nicht auf Rosen gehn, Wenn du willft selig werden, Mußt auch nicht viel in Freuden stehn Auf dieser schnen. Auf dieser schnen. All Rosenblüb auf dieser Welt Mit ihrer Freud gar bald abfällt. Willst du zum himmel sicher fort, Tritt in die Dornen sech hinein; Willst frönen dich mit Rosen dort, So muß es dier aelitten fein.

3 Der himmel ist viel mehrers werth Als Alles, was auf Erben; Das Sauer muß sein aufgezehrt, Soll bir bort Süßes werben. Sich freuen hie und freuen bort, Das thut sich nicht an beiben Ort. Frischauf, mein Seel, du mußt nur bran! Der Dornweg muß geloffen sein.

Dein Befus gebt berghaft voran :

Liebst Ihn, Gein Fußstapf trete ein.

### No. 181.

### Befiehl du beine Wege.

Mel.: Herzlich thut mich verlangen. S. Choralbuch.

- 1 Befiehl bu beine Wege, Und was bein Gerze frankt, Der allertreusten Psiege Teß, ber ben Himmel lenkt; Der Wolken, Luft und Winden Gibt Wege, kauf und Bahn, Der wird auch Wege sinden, Da bein Tuß gehen kann.
- 2 Dem Herren mußt bu trauen, Benn birs soll wohlergehn, Auf Sein Werf mußt du schauen, Benn bein Werf soll bestehn. Mit Sorgen und mit Grämen Und mit selbsteigner Pein Läßt Gott Ihm gar nichts nehmen. Es muß erbeten sein.

### Nachfolge Chrifti.

- 3 Dein ewge Treu und Gnabe,
  D Bater, weiß und sieht,
  Was gut sei ober ichabe
  Dem sterblichen Geblüt;
  Und was Du dann erlesen,
  Das treibst Du, starter helb,
  Und bringst zum Stand und Wesen,
  Was Deinem Rath gefällt.
- 4 Weg haft Du allerwegen,
  An Mitteln fehlt Dirs nicht,
  Dein Thun ift lauter Segen,
  Dein Gang ift lauter Licht,
  Dein Gerf kann Niemand hindern,
  Dein Arbeit barf nicht ruhn,
  Wenn Du, was Deinen Kindern
  Ersprießlich ist, willst thun.
- 5 Und ob gleich alle Teufel Hie wollten widersfiedn,
  So wird doch ohne Zweifel
  Gott nicht zurücke gehn:
  Was Er Ihm vorgenommen,
  Und was Er haben will,
  Das muß doch endlich fommen
  Zu feinem Zweck und Ziel.
- 6 hoff, o bu arme Seele,
  hoff und sei unverzagt!
  Gott wird dich aus der Höhle,
  Da dich der Kunmer plagt,
  Mit großen Enaben rücken;
  Erwarte nur die Zeit,
  owirst du schon erblicken
  Die Sonn der schönsten Kreub.
- 7 Auf, auf, gib beinem Schmerze Und Sorgen gute Nacht!
  Laß fahren, was das Herze Betrübt und traurig macht.
  Bist du doch nicht Regente,
  Der Alles führen soll,
  Gott sitt im Rezimente,
  Und führet Alles wohl.

- 8 Ihn, Ihn laß thun und walten, Er ist ein weiser Fürst, Und wird Sich so verhalten, Daß du dich wundern wirst, Weinn Er, wie Ihm gebühret, Mit wunderbarem Nath Das Werf binausgeführet, Das bich befümmert bat.
  - 9 Er wird zwar eine Weile Mit Seinem Troft verziehn, Und thum an Seinem Theile Als hätt in Seinem Sinn Er deiner Sich begeben, Und folltst du für und für In Angst und Nötben schweben, So frag Er nichts nach bir.
- 11 Bohl bir, bu Kind der Treue,
  Du bast und trägst davon
  Mit Audm und Dankgeschreie
  Den Sieg und Ebrenkron.
  Gott gibt dir selbst die Palmen
  In beine rechte Hand,
  Und bu singst Freudenpsalmen
  Dem, der dein Leid gewandt.
- 12 Mach End, o Herr, mach Ende An aller unfrer Noth; Stärf unfre Füß und Sände, Und laß bis in den Tod Und allgeit Deiner Pflege Und Treu empfohlen fein, So gehen unfre Wege Gewiß zum himmel ein.

Paul Gerhardt. 1653.



- 2 Mein Beiland, Du bift mir gu Gut Ein Rinbelein gewest Und haft mich burch Dein theures Blut II: Bon aller Roth erlöft. :||
- 3 Du baft mich in ber Taufe ja Mit Deinem Beil befleibt, Und eh ich etwas mußt und fah, Il: Bu Deinem Rind geweiht. : ||
- 4 3ch will, wie man versprochen bat, Mein Beiland, Deine fein. Bon Gigenfinn und bofer That ||: Will ich mich halten rein. : ||
- 5 3ch armes Rinblein aber fann Nichts von mir felber thun; Drum hilf mir, o Du ftarfer Mann, II: Berr Jefu, bilf mir nun. :|

Mitotaus Lubwig v. Bingenborf. + 1760.



2 Als berufen
Bu den Stufen
Bor des Lammes Thron,
Will ich eilen;
Das Berweiten
Bringt oft um den Lohn.
Wer auch läuft und läuft zu schlecht,
Der versäumt sein Kronenrecht.
Bas dahinten,
Das mag schwinden,
Ich will nichts davon.

### Nachfolge Chrifti.

3 Jesu, richte Mein Gesichte Nur auf jenes Ziel; Lenk die Schritte, Stärk die Tritte, Wenn ich Schwachheit fühl. Lockt die Welt, so sprich mir zu; Schimpft sie mich, so tröste Du; Deine Gnabe Kühr gerabe 4 Du mußt ziehen;
Mein Bemühen
Ift zu mangelhaft.
Wo ihrs fehle,
Fühlt die Seele;
Aber Du hast Krast,
Weil Dein Blut ein Leben bringt,
Und Dein Geist das Herz durchdringt;
Dort wirds tönen
Bei dem Krönen;
"Gott ists, der es schafft."

# No. 184. Wer nur den lieben Gott läßt malten.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Wer nur ben lieben Gott läßt walten Und hoffet auf Ihn allezeit, Den wird Er wunderlich erhalten In aller Noth und Traurigfeit; Wer Gott bem Allerhöchsten traut, Der hat auf feinen Sand gebaut.
- 2 Was helfen uns die schweren Sorgen, Was hilft uns unser Weh und Ach, Was hilft es, daß wir alle Morgen Beseutzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leib Nur größer burch die Traurigseit.
- 3 Man halte nur ein wenig fille Und fei doch in sich felbst vergnügt Wie unsers Gottes Gnadenwille, Wie Sein Allwissenheit es fügt. Gott, der uns Ihm hat auserwählt, Der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt.

- 4 Er fennt die rechten Freudenstunden, Er weiß wohl, wenn es nüglich sei; Wenn Er uns nur hat treu ersunden, Und merfet feine Heuchele, So fommt Gott, eb wirs uns versehn, Und läffet uns viel Guts geschehn,
- 5 Denk nicht in beiner Drangsalshiße, Daß du von Gott verlassen seist, Und daß Gott der im Schooße sibe, Der sich mit stetem Glücke speist. Die Folgezeit verändert viel, Und seget Zeglichem sein Ziel.
- 6 Es find ja Gott febr schlechte Sachen, Und ist dem Söchsten Alles gleich, Den Reichen ffein und arm zu machen, Den Armen aber groß und reich. Gott ist der rechte Wundermann, Der bald erböbn, bald stürzen kann,
- 7 Sing, bet, und geh auf Gottes Wegen, Berricht das Deine nur getreu, Und trau bes himmels reichem Segen, So wird er bei dir werden neu; Denn welcher feine Zuversicht Auf Gott fest, ben verläßt Er nicht.

Georg Neumark. 1657.

# XVI. Gebet, Lob und Dank.



2 Und Alle, die und find verwandt, Beschütz durch Deine rechte Hand! Behüte mich vor aller Sünd, Dilf, daß ich werd ein frommes Kind.

Johann Hetermann. 1630.





- 2 Ich freue meines heilands mich Und bete zu Ihm: Segne mich, D Gottessohn, herr Jesu Chrift, Der Du ber Freund ber Kinder bift.
- 3 D heilger Geist, ich bitte Dich, In Deine Leitung nimm auch mich Und laß mein Herz, noch jung und flein, Boll Glaubens und Gehorsams sein.

# No. 187. \*Run hilf uns, o Berr Befu Chrift.

Mel.: Ach, lieber Gott, behüte mich. G. No. 185.

- 1 Run bilf und, o herr Jesu Chrift, Der Du einst hier gewesen bist Ein freundliches und frommes Kind, Ohn alle Schuld, ohn alle Sünd.
- 2 Wir Kinder bitten Eines nur, Berfags nicht, herr der Kreatur: hilf uns in Teinem Willen ruhn, Lehr uns nach Deinem Borbild thun.
- 3 Gib Deinen Geist in unfre Brust; Silf lernen uns mit Kindeslust, Damit wir legen rechten Grund Und ewig stehn in Teinem Bund. A. Anapp. (Nach Böhm. Brüb. 1631.)





- 2 Alles, was Dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen Stimmen Dir ein Loblieb an. Alle Engel, die Dir bienen, Rufen Dir in selger Ruh Beilig, beilig, geilig zu.
- 3 heilig, herr Gott Zebavth, heilig, herr ber Ariegesheere! Starfer helfer in ber Noth, himmel, Erbe, Luft und Meere Sind erfüllt von Deinem Ruhm, Alles ist Dein Eigenthum.

#### Gebet, Lob und Danf.

- 4 Der Apostel beilger Chor,
  Der Propheten große Menge
  Schieft zu Deinem Thron empor
  Neue Lob- und Dankgefänge.
  Der Blutzeugen große Schaar
  Pobt und vreist Dich immerdar.
- 5 Auf bem ganzen Erbenkreis Loben Große und auch Aleine Dich, Gott Bater, Dir zum Preis Singt die heilige Gemeine; Sie verehrt auf Seinem Thron Deinen eingebornen Sohn.
- 6 Sie verehrt ben heilgen Geift, Welcher uns mit Seinen Lehren Und mit Trofte fräftig fpeist; Der, o König aller Ehren, Der mit Dir, herr Jesu Christ, Und bem Bater ewig ist.
- 7 Du, bes Baters einger Sohn,
  Saft bie Menschheit angenommen;
  Du bist auch von Deinem Thron
  Bu uns auf bie Welt gekommen;
  Gnade hast Du uns gebracht,
  Bon ber Sünde frei gemacht.

8 herr, erbarm, erbarme Dich! Auf und fomme, herr, Dein Segen, Deine Gite zeige sich Allen der Berheißung wegen; Auf Dich hoffen wir allein, Laß und nicht verloren sein!

1783. Prag.

# No. 189. Sei Lob und Preis mit Ghren.

Mel. : Run lob mein Geel ben herren. G. Choralbuch.

1 Sei Lob und Preis mit Ehren Gott Bater, Sohn und heilgem Geift; Der woll in uns vermehren, Was Er aus Gnaden uns verheißt; Daß wir Ihm fest vertrauen, Uns ganz verlaßn auf Ihn,

Kon Berzen auf Ihn bauen, Daß unser Muth und Sinn Ihm allezeit anhangen ; Drauf fingen wir zur Stund: Amen, wir werdog erlangen, Glaubn wir von Berzensgrund.

1549.

# No. 190. Berr, weil Du fprichft.

Mel.: Bater unfer im himmelreich. S. Choralbuch.

1 herr, weil Du sprichst: Kommt her zu Mir, So fomm ich auch und ruf zu Dir: Laß mich stets folgen Dir allein, Gottsfürchtig, fromm, gehorsam sein, Gib Temuth, Wahrbeit, Zucht und Fleiß, Zu Deinem Dienst Lob Ehr und Preis.

Johann Gottfried Dlearius. 1670.

No. 191.

Danfet bem Berrn.



2 Lobet ben Herrn! Ja, lobe ben Herrn Auch meine Seele, Bergiß es nie, was Er bir Guts gethan.

> 3 Sein ift bie Macht! Allmächtig ist Gott,

Sein Thun ift weise, Und Seine Hulb ist jeden Morgen neu.

4 Groß ist ber Herr! Ja, groß ist ber Herr; Sein Ram ist heilig, Und alle Welt ist Seiner Chre voll.

#### Gebet. Lob und Dant.

5 Anbetung 36m! Anbetung bem Berrn. Mit bober Ebriurcht

Berb auch von und Gein Rame ftete ge- Denn Er vernimmt auch unfern Lobaenannt.

6 Lobfinget 3bm ! Wir lobfingen 36m In froben Choren,

fana.

C. F. BB. Berrofen.



2 Bet und fing! Gutes Ding Uebit bu nimmermehr gu oft. Schenfet boch Gott bir noch Täglich mehr, als bu gehofft.

3 Sing und bet Früh und fpat; Rannft ja nimmermehr bestehn. Menn nicht treu Täglich neu Gottes Suld will mit bir gehn.

4 Biff ein Rind, Lern geschwind Singen, beten alle Stunb. Gott begehrt, Balt gar werth

Danf und Glebn aus Rinbesmund.

Bift bu alt, Thuft bu bann von felber fo. In ber Roth Und im Tob Bift bu bann getroft und frob.

5 Lern es balb:

Wilhelm Sen. + 1854.

### No. 193.

## Beim frühen Morgenlicht.



- 2 Was tont ber schonfte Alang, Der lieblichste Gesang? Gelobt sei Jesus Christus! In Gottes heilgem Haus Sprech ich vor allem aus: ||: Gelobt sei Jesus Christus!:||
- 3 Ihm, meinem höchsten Gut, Sing ich mit Liebesgluth: Gelobt fei Jesus Chriftus!

Bei jedem Anbeginn Ruf ich mit Berz und Sinn: ||: Gelobt sei Jesus Christus!:||

4 Und was mein Werk auch sei,
3ch spreche froh dabei:
Gelott sei Jesus Christus!
Tie schöusten drüchte bringt:
Tas Derz, das freudig singt:
||: Gelobt sei Jesus Christus! ||

#### Gebet, Lob und Dant.

- 5 Das lieblichfte Geton
  Ift in des himmels höhn:
  Gelodt fei Jesus Ebriftus!
  Des Baters ewges Wort
  Ertonet ewig dort:
  ||: Gelobt sei Jesus Christus!:||
- 6 3hr Menschenkinder all, Singt laut mit Jubelschall: Gelobt sei Jesus Christus!

Rings auf bem Erbenfreis Ertone Ihm zum Preis : ||: Gelobt fei Jefus Chriftus!:||

7 Singt Himmel, Erb und Meer Und aller Engel Heer:

Belobt sei Jesus Christus!
Es schalle weit und breit
In alle Ewigkeit:

" Gelobt sei Jesus Christus!:

No. 194.

Robt froh den Herrn.

S. G. Nägeli. † 1836.

1. Lobt froh den Herrn, In ju = gendli-chen Chö-re! Er hö - ret gern

D: 3

Ein Lied zu Seiner Eh - re; Lobt froh den Herrn, lobt froh den Herrn.

2 Es schallt empor Zu Deinem Geiligtbume Aus unserm Chor Ein Lied zu Deinem Ruhme, Du, ber Sich Kinder auserkor.

3 Bom Preise voll, Laß unser Berz Dir singen! Das Loblied soll Zu Deinem Throne dringen, Das Lob, das unser Seel entquoll. 4 Wir stammeln hier, Doch börst Du unser Lallen Zum Preise Dir Mit Baterwohlgefallen. Dir jauchzen wir, Dir singen wir.

5 Einst kommt bie Zeit, Wo wir auf tausend Weisen— D Seligkeit!—
Dich, unsern Bater, preisen Bon Ewigkeit zu Ewigkeit!

G. Gefiner. + 1843.





2 In Sünd war ich geboren,
Sündlich war all mein Thun,
Nun bin ich neu geboren
In Chrifto, Gottes Sohn.
Der hat mir heil erworben
Durch Seinen bittern Tob,
Weil Er am Areuz gestorben
Hür meine Sündennoth.

### Gebet, Lob und Dant.

- 3 All Sünd ist nun vergeben Und zugebecket fein, Darf mich nicht mehr beschämen Ber Gott bem Herren mein. Ich bin ganz neu geschmücket Mit einem schienen Aleid, Gezieret und gesticktet Mit Deil und Grechtiakeit.
- 4 Dafür will ich Ihm sagen Lob und Dank allezeit, Mit Freud und Ehren tragen Dies köstliche Geschmeit. Will damit herrlich prangen Vor Gottes Majestät, Doss barin zu erlangen Die ewge Seligkeit.

# No. 196. \*Sei hochgelobt, Gerr Zeju Chrift.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Sei hochgelobt, Herr Jesu Chrift, Daß Du der Kinder Heiland bist, Und daß die fleine Lämmerschaar Dir, König, nicht verächtlich war!
- 2 Gelobet sei bes Baters Rath Hür Seiner Liebe Bunderthat! Sein ewger Sohn wird arm und flein, Daß Kinder können selig sein.
- 3 Gelobet sei ber heilge Geift, Der jedes Lamm zum hirten weift, Der Kindern zu erkennen gibt, Wie brünstig sie ber heiland liebt!
- 4 Er macht burch Seinen Gnabenzug Ein fleines Kind zum Glauben flug, Dann lernts mit Freuden bas verstehn, Was weise Männer oft nicht sehn.
- 5 "Last boch bie Kindlein her zu Mir!" So riefst Du, Herr! brum bin ich hier. "Kür sie gehört Mein ganzes Reich, Drum ward Ich selbst ben Kindern gleich."
- 6 Sei hochgelobt, herr Jesu Chrift, Daß Du ber Kinder heiland bist, Und daß Du, hocherhabner Fürst, Der Kinder heiland bleiben wirst!

Ernft Gottlieb Boltersborf. † 1761.



2 Lieber Derr Jesu Chrift, Der Du auf Erben bist, Wo Kintlein sint, Steh mir in Gnaben bei, Daß ich Dir folgsam sei, Mach mich von Sünden frei, Dein gutes Kind.

### No. 198. Wohlauf, mein Berg, mit Freuden.



- 2 Dein Jesus ist gekommen Wohl aus bes Baters Schoof, Er hat auf Sich genommen Dein School und Jammer groß; Dichau wie Er gekämpset Und burch Sein Blut und bittern Tob All beine Noth gebämpfet!
- 3 Der heilig Geift in Gnaben Bom himmel nieberfam, Der thut bich treu berathen, Weist bich auf Gottes Lamm;

- Er lebret, ftrafet, tröftet Durchs lautre Bort und Saframent, Die Chriftus hat erlöfet.
- 4 Drum auf, mein herz, und singe Aus innigem Gemüth, Durch alle Wolfen bringe Dein Lied von Gottes Güt; Du kannsis ja nicht auereden, Bas Vater, Sohn und beilger Geist Dir thun in tausend Nöthen.

A Späth.

### No. 199. Sollt ich meinem Gott nicht fingen?

Mel. : S. Choralbuch.

- 1 Gollt ich meinem Gott nicht fingen ? Sollt ich 3hm nicht dankbar fein ? Denn ich feb in allen Dingen,
  - Bie fo aut Ere mit mir mein. 3ft boch nichts als lauter Lieben, Das Gein treues Berge regt,
  - Das ohn Enbe bebt und trägt Die in Geinem Dienft fich üben. Alles Ding währt feine Beit; Gottes Lieb in Emigfeit.
- 2 Wie ein Abler fein Gefieber Ueber feine Jungen ftredt, Also bat auch bin und wieder Mich bes Sochsten Urm bebedt; Aliobald im Mutterleibe. Da Er mir mein Beien gab Und bas Leben, bas ich hab Und noch biefe Stund treibe.
  - Alles Ding währt feine Beit; Gottes Lieb in Emiafeit.

- 3 Gein Gobn ift 3hm nicht zu theuer : Mein, Er gibt 3hn für mich bin ; Daß Er mich vom emgen Kener
  - Durch Gein theures Blut gewinn. D Du ungegründter Brunnen.
  - Die will boch mein schwacher Beift. Db er fich gleich boch befleißt,
  - Deine Dief ergrunden fonnen? Alles Ding währt feine Beit : Gottee Lieb in Emigteit.
- 4 Geinen Geift, ben eblen Rührer, Bibt Er mir in Seinem Bort.
  - Dag Er werbe mein Regierer Durch bie Welt gur himmelspfort.
  - Daß Er mir mein Berg erfülle Mit bem bellen Glaubenslicht, Das bes Tobes Macht gerbricht
  - Und bie Solle felbit macht ftille. Alles Ding währt feine Beit; Gottes Lieb in Ewiafeit.

Baul Gerhardt. 1653.

#### No. 200. Allein Gott in der Soh fei Ehr.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Allein Gott in ber Soh fei Ehr Und Dant für Geine Gnabe. Darum bag nun und nimmermehr Une rühren fann ein Schabe. Ein Boblgefalln Gott an und hat, Run ift groß Fried obn Unterlag. All Febb bat nun ein Enbe.
- 2 Wir loben, preifn, anbeten Dich, Für Deine Ehr wir banken. Dag Du Gott Bater emiglich Regierst ohn alles Wanten : Bang ungemeffen ift Dein Macht, Fort gichieht, was Dein Will hat gebacht, Wohl und bes feinen Berren.
- 3 D Jesu Chrift, Gohn eingeborn Deines himmlischen Baters. Berfohner ber', bie marn verlorn. Du Stiller unsers Sabers, Lamm Gottes, beilger Berr und Gott. Nimm an bie Bitt von unfrer Noth, Erbarm Dich unfer Aller.
- 4 D heilger Geift, Du größtes But, Du allerheilfamft Tröfter, Bors Teufels Gwalt fortan bebut, Die Jesus Chrift erlöset Durch große Martr und bittern Tob, Abwend all unfern Jammr und Roth, Dagu wir uns verlaffen.

### Gebet, Lob und Danf.

# No. 201. Lobe ben Berren, den mächtigen Ronig.

Mel.: S. Choralbuch.

1 Lobe ben Berren, den machtigen Ronig der Ehren, Meine geliebete Geele, tas ift mein Begehren.

Rommet zu Sauf! Pfalter und Sarfe wacht auf, Lasset den Lobgesang hören.

2 Lobe ben Berren, ber Alles so herrlich regieret, Der bich auf Abelerssittigen sicher geführet,

Der bich erhält, Wie es bir felber gefällt, Haft bu nicht biefes verspüret?

3 Lobe ben herren, ber funftlich und fein bich bereitet, Der dir Gesundheit verlichen, bich freundlich geleitet. In wie viel Noth

Hat nicht ber gnädige Gott Ueber dir Flügel gebreitet!

4 Lobe ben herren, ber beinen Stand fichtbar gesegnet, Der aus bem himmel mit Strömen ber Liebe geregnet, Denfe baran,

Was ber Allmächtige kann, Der bir mit Liebe begegnet.

5 Lobe ben Herren, mas in mir ift, lobe ben Namen, Alles, was Obem hat, lobe mit Abrahams Samen.

Seele, vergiß es ja nicht, Lobende schließe mit Amen.

Joachim Neanber. 1679.

### No. 202.

### Mun banfet Alle Gott.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Run banket Alle Gott Mit herzen, Mund und händen, Der große Dinge thut An uns und allen Enben, Der uns von Mutterleib Und Kindesbeinen an Ungäblig viel zu gut Und noch jegund gethan.
- 2 Der ewigreiche Gott . Boll und bei unferm Leben Ein immer fröhlich herz Und eblen Frieden geben,

Und und in Seiner Gnad Erhalten fort und fort, Ja und aus aller Noth Erlöfen hier und bort.

3 Lob, Ehr und Preis sei Gott Dem Bater und bem Sohne, Und bem, der Beiden gleich Im höchsen himmelstbrone, Dem dreimal Einen Gott, Als Er ursprünglich war, Und ist und bleiben wird Jehund und immerdar.

Martin Rinfard. Gedichtet 1644.

### No. 203.

### Mun preifet Alle.

Mel. : S. Choralbuch.

- 1 Run preiset Alle Gottes Barmberzigkeit! Lob Ihn mit Schalle, Wertheste Christenheit! Er läßt dich freundlich zu Sich laben: Freue dich, Jorael, Seiner Gnaden!
- 2 Der herr regieret Ueber die ganze Welt. Was sich nur rühret, Ihme zu Fuße fällt. Biel tausend Engel um Ihn schweben, Psalter und Harse Ihm Ehre geben.
- 3 Wohlauf, ihr Heiben, Laffet das Trauren sein! Zu grünen Weiben Stellet euch willig ein! Da läßt Er uns Sein Wort verkünden, Machet uns ledig von allen Sünden.
- 4 Er giebet Speise Reichlich und überall, Nach Baters Weise Sättigt Er allzumal ; Er schaffet Früh-und-Spaten-Regen, Jüllet uns Alle mit Seinem Segen.
- 5 Drum preis und ehre Seine Barmherzigfeit; Sein Lob vermehre, Wertheste Christenheit! Uns soll hinfort fein Unfall schaben; Freue bich, Israel, Seiner Gnaben! Matthäus Apelles v. Löwenstern. 1644.

# No. 204. Lobe ben Berren, o meine Seele.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Lobe ben Herren, o meine Seele, 3ch will Ihn loben bis in Tob; Weil ich noch Stunden auf Erden gäble,
  - Will ich lobsingen meinem Gott. Der Leib und Seel gegeben hat, Werbe gepriesen früh und spat. Hallelujah! Hallelujah!
- 2 Selig, ja felig ift ber zu nennen, Deg hilfe ber Gott Jasobs ift; Welcher vom Glauben sich Nichts läßt trennen Und host getroft auf Jesum Christ. Wer biesen herrn zum Beistand hat, Kindet am Beiten Rath und That.

Sallelujah! Sallelujah!

3 Rühmet, ihr Menschen, ben hoben Namen Deß, ber so große Bunber thut. Alles, was Obem hat, ruse Amen Und bringe Lob mit frehem Muth. Ihr Kinder Gottes, lobt und preist Bater und Sohn und beilgen Geist. Hallelujah!

Johann Berrnichmibt. 1714.

# XVII. Gottes Perrlidzkeit in der Natur.



- 2 Es kann nicht pflügen noch fäen, Weber ernten noch mähen, ||: Und lebet doch :|| In Freuden ohn Beschweren Und läßt Gott walten, Der es kann ernähren.
- 3 All Fleiß ohn Gottes Gaben, Arbeit, Schinden und Schaben ||: Nach fleinem Gwinn :|| Thut geben lange Schmerzen, Der wird erhaben, Der Gott traut von Herzen.

### No. 206. Du ichone Lilie auf bem Welb.



- 2 Wie trägst du ein so weißes Rleid Mit goldnem Staub befät, Daß Salomonis Herrlichkeit ||: Bor beiner nicht besteht!:||
- 3 Du schöne Lilie auf bem Felb, In aller beiner Pracht Bist du zum Borbild mir gestellt, ||: Zum Lehrer mir gemacht. :||
- 4 Du schöne Lilie auf bem Felb, Du fennst ben rechten Brauch, Du benfst, ber hobe berr ber Belt ||: Berforgt Sein Blumlein auch : || C. 3. Ph. Spitta. 1833.



- 2 Wüßtest bu, was ich ba thu, hattest Sprache bu dazu, Ach, bu sprächst mit Weinen: Nie seh ich ben himmel mehr, Nie ben Warten um mich ber, Nie bie Sonn mehr scheinen!
- 3 Aber, Körnlein, habe Muth! Sieh, bu liegst fo fauft und gut, Saft balb ausgeschlafen.
- Blidft bann aus ber Erb hervor, Blübst als eine Blum empor, Bift gang neu geschaffen.
- 4 Ich auch finke einst hinab,
  So wie du, ins kühle Grab,
  Mich auch beeft die Erde.
  Aber herrlicher noch ruft
  Aus der stillen, düstern Gruft
  Mich des Schöpfers: Werde!
  Eb. v. Schmidt.



- 2 Blümlein im Wiesengrund Blüben so lieb und bunt, Tausenb zugleich; Wenn ihr vorübergeht, Wenn ihr bie Farben seht, ||: Freuet ihr euch. :||
- 3 Mässerlein fließt so fort Immer von Ort zu Ort Nieber ins Thal.

- Durften nun Menfch und Bieh, Kommen zum Bächlein fie, ||: Trinfen zumal. :||
- 4 Habt ihr es auch bedacht, Wer hat so schön gemacht Alle die der? Gott der derr machte sie, Daß sich nun spät und früh ||: Jedes dran freu. :|| Wilhelm Gey. † 1854.

#### Gottes Berrlichfeit in ber Natur.





- 2 Weißt du, wie viel Mücklein fpielen In der hellen Sonnengluth?
  Wie viel Bischein auch sich fühlen In der bellen Basserfluth?
  Gott der herr rief sie mit Namen,
  Daß sie all ind Leben famen,
  ||: Daß sie nun so fröhlich sind. :||
- 3 Weißt du, wie viel Kinder frühe Stehn aus ihrem Bettlein auf, Daß sie ohne Sorg und Mühe Frühlich sind im Tageslauf? Gott im himmel bat an allen Scine Luft, Sein Wohlgefallen, ... Rennt auch dich und hat dich lieb. : |

Wilhelm Hen. † 1854.



#### Gottes Berrlichkeit in ber Ratur.



2 Wo wohnt ber liebe Gott? Sinaus tritt in ben dunfeln Wald; Die Berge sieh zum Simmel gehn, Die Felsen, die wie Sallen stehn, Der Bäume ragende Gesalt; Horch, wie es in den Wipfeln rauscht, Horch, wies im stillen Thale lauscht. Dir schlägt das Herz, du merkft es balb, Der liebe Gott wohnt in dem Wald; Dein Auge zwar kann Ihn nicht seben, Doch fühlst du Seines Odems Wehen.

3 Wo wohnt ber liebe Gott?
Die ganze Schöpfung ist Sein Saus.
Doch wenn es Ihm so wohl gefällt,
So mählet in ber weiten Welt
Er Sich bie engste Rammer aus.
Wie ist ber Menschen Herz so klein,
Und boch auch ba zieht Gott herein.
D halt bas beine fromm und rein,
So wählt Ers auch zur Wohnung Sein
Und fommt mit Seinen Himmelsfreuden
Und wird nie wieder von dir icheiden.

Bilbelm Sen. + 1854.

## No. 211. Wie mit grimmgem Unverftand.



#### Gottes Berrlichfeit in ber Ratur.

- 2 Wie vor unserm Angesicht Mond und Sterne schwinden! Wenn des Schiffleins Ruber bricht, Wo nun Rettung finden? Wo sonst, denn nur bei dem Herrn? Seht ihr nicht den Abendstern? Christ Kyrie, Komm zu uns auf die See!
- 3 Einst in meiner letten Noth Laß mich nicht versinken, Soll ich von dem bittern Strom Well auf Welle trinken:

- Reiche mir bann liebentbrannt, Herr, Herr, Deine Glaubenshand. Ebrift Kyrie, Komm zu uns auf die See!
- 4 Mach dem Sturme fabren wir Sicher durch die Wellen, Lassen, großer Schöpfer, Dir Unser Lob erschallen; Loben Dich mit Herz und Mund, Loben Dich zu jeder Stund. Christ Kyrie, Ja Dir gehorcht die Sec! Bohannes Falk. † 1826.



- 2 Wer ists, ber ihnen allen schafft In ben Burzeln frischen Saft, Gießt ben Morgenthau hinein, Schieft ben hellen Sonnenschein?
- 3 Wer ifte, ber fie alle ließ Dufien noch fo icon und fuß,
- Daß bie Menschen groß und flein Sich in ihren Herzen freun?
- 4 Wer das ist und wer das kann Und nicht mibe wird daran? Das ist Gott in Seiner Kraft, Der die lieben Blumen schafft. Wilbelm sen. + 1854.





- 2 Mein Auge sieht, wohin es blidt, Die Bunder Deiner Werke. Der Himmel, prächtig ausgeschmückt, Preist Dich, Du Gott der Stärke! Wer hat die Sonn an ihm erhöht? Wer fleidet sie mit Majestät? Wer rust dem heer der Sterne?
- 3 Wer mißt bem Winde feinen Lauf?
  Wer beißt die himmel regnen?
  Wer schließt den Schoof der Erde auf,
  Mit Borrath und zu segnen?
  O Gott der Macht und herrlichfeit!
  Gott, Deine Güte reicht so weit,
  So weit die Wolfen reichen.

### Gottes Berrlichfeit in ber Ratur.

4 Dich predigt Connenschein und Sturm, Dich preift ber Sand am Meere. Bringt, ruit auch ber geringfte Wurm, Bringt meinem Schöpfer Ebre! Mich, ruft ber Baum in feiner Pracht,

Dich, ruft Die Gaat, bat Gott gemacht, Bringt unferm Schövfer Ebre !

5 Der Menich, ein Leib, ben Deine Band Co wunderbar bereitet ; Der Menich, ein Beift, ben fein Berftanb Dich zu erfennen leitet :

Der Menich, ber Schöpfung Ruhm und Dreig.

Ift fich ein täglicher Beweis Bon Deiner Gut und Größe.

6 Erbeb 3bn ewig, o mein Beift. Erbebe Geinen Ramen ! Gott, unfer Bater, fei gepreift. Und alle Welt fag Umen. Und alle Welt fürcht ihren Berrn. Und hoff auf 3hn, und dien 3hm gern, Mer wollte Gott nicht bienen ?



Gott feanet Den hoben Baum, ben fleinen Strauch, Und all bie taufend Blumen auch.

D frischer Regen, Du Gottesfegen !

3 Es regnet. Gott feanet

Bas lebt und webt in weiter Belt.

Für jebes Thier ein Tröpflein fällt.

D frischer Regen, Du Gottessegen!

4 Es regnet. Gott feanet

Die Menichen alle väterlich. Gein Simmelethau erquicht auch mich.

D frischer Regen. Du Gottesfegen!

3. Sebel.





#### Gottes Berrlichfeit in ber Ratur.





- 2 Und boch ift fie Seiner Fuge Reichgeschmückter Schemel nur, Ift nur eine schön begabte, Bunderreiche Areatur.
- 3 Freuet euch an Mond und Sonne Und ben Sternlein allzumal, Wie sie wandeln, wie sie leuchten Ueber unserm Erdenthal.
- 4 Und boch find fie nur Geschöpfe Bon bes böchften Gottes Sand, Singefät auf Seines Thrones Beites glängenbes Gewand.
- 5 Wenn am Schemel Seiner Füße Und am Thron schon selcher Schein, O was muß an Seinem herzen
  - Erft für Glanz und Wonne fein! C. J. Bh. Spitta. 1833.

#### No. 217. +Rommt, lagt uns doch anhören.



- 2 Gie trachten nicht nach Schäpen Durch Sorgen, Mith und Streit, Der Wald ift ihr Ergößen.
  - Die Febern find ihr Aleib. Ihr Tiich ift ftete gebecket,
  - Gie find vergnügt und fatt, Weil jedes, mas ibm fcmedet.
  - Co viel ihm noth ift, bat.

- 3 Gie bauen fleine Refte,
  - Nicht große Schennen auf, Sind nirgende fremt und Gafte.
  - Gie faufen guten Rauf. Es fingt bafür ein Jeber,
  - Co aut er fann und mag,
  - Dem Wirthe ichene Lieber Sindurch ben gangen Tag.

### Gottes Berrlichfeit in ber Natur.

- 4 Der Mensch schlägt sich mit Grillen, Ift blinder, als bas Thier,
  - Sieht nicht auf Gottes Willen Und sorget für und für. Was, spricht er, werd ich effen ?
  - Was trinf ich Armer boch?
  - Der herr hat mein vergessen! D Mensch, Gott lebet noch.
- 5 Der diese Thierlein speiset Und durch die Winterzeit Ihr Körnlein täglich weiset, Wenn Alles liegt beschweit,
  - Wie sollte Der nicht geben, Was dir von Nöthen ift,
  - Den Unterhalt jum Leben, Trau 3hm nur als ein Chrift.
- 6 Kommt, die ihr Gott nicht trauet, Daß Er euch fleiden fann: Geht hin aufs Jeld und schauet Die schönen Lilien an!

- Bon wem fommt ihr Geschmeibe? Selbst König Salomo, In Purpur, Golb und Seibe, War nicht bekleibet so.
- 7 Man sieht sie nimmer spinnen, Doch sind sie so geschmückt, Dag aller Künstler Sinnen Hierüber wird entzückt.
  - Der herr, ber folder Magen Den Blumen Kleiber gibt, Wirb unbefleibt nicht lassen Den Menschen, ben Er liebt.
- 8 Auf Ihn will ich fest bauen, Ich weiß, Er läßt mich nicht; Ihm will ich es vertrauen, Wenn etwas mir gebricht.
  - Ich forge nicht für morgen, Noch was ich heut verzehrt Und lasse Den nur forgen, Der alle Welt ernährt.

Anbreas Seinrich Buchholz. 1648.

# No. 218. Simmel, Erde, Luft und Mcer.

Mel. : Gott fei Dank burch alle Belt. S. Choralbuch.

- 1 himmel, Erbe, Luft und Meer Zeugen von bes Schöpfers Ehr; Meine Seele, singe bu, Bring auch jest bein Lob herzu.
- 2 Seht, das große Sonnenlicht An dem Tag die Wolfen bricht, Auch der Mond und Sternenpracht Jauchzen Gott bei stiller Nacht.
  - 3 Seht, ber Erbe runden Ball Gott geziert hat überall: Wälber, Relber mit bem Vieh Beigen Gottes Finger hie.

- 4 Seht, wie fleucht ber Bögel Schaar In den Lüften Paar bei Paar! Donner, Blip, Dampf, Hagel, Wind Seines Willens Diener find.
- 5 Seht ber Wasserwellen Lauf, Wie sie steigen ab und auf: Durch ihr Rauschen sie auch noch Preisen ihren Herren hoch.
- 6 Ach, mein Gott, wie wunderlich Spüret meine Seele Dich! Drücke stets in meinen Sinn, Was Du bist und was ich bin.

Noachim Reanber. 1679.

#### Gottes Berrlichfeit in ber Natur.

No. 219. Geh aus, mein Berg, und fuche Freud.



#### Bottes Berrlichfeit in ber Natur.

- 2 Die Bäume stehen voller Laub, Tas Erdreich becket seinen Staub Mit einem grünen Kleibe. Marcissen und die Tulipan, Die ziehen sich viel schöner an, ||: Als Salomonis Seibe. :||
- 3 Tie Lerche schwingt sich in die Luft, Das Täublein fleucht aus seiner Kluft Und macht sich in die Wälder. Die bochbegabte Nachtigall Ergögt und füllt mit ihrem Schall ||: Berg, hügel, Thal und Felder.:||
- 4 Der Weizen wächset mit Gewalt; Darüber sauchzet Jung und Alt Und rühmt die große Gitte Deß, der so überstüssig labt Und mit so manchem Gut begabt ||: Das menschliche Gemüthe: :||
- 5 Ich felbsten kann und mag nicht ruhn: Des großen Gottes großes Thun Erweckt mir alle Ginnen; Ich singe mit, wenn Alles singt, Und lasse, was dem Höchsten kingt, ||: Aus meinem herzen rinnen.:|
- 6 Ach benk ich, bift Du hier so schön Und läßt Du uns so lieblich gehn Auf dieser armen Erben, Was wills doch wohl nach dieser Welt Dort in dem reichen Himmelszelt ||: Und güldnen Schlosse werden!: ||

- 7 Welch hohe Luft, welch heller Schein Wird bort in Chrifti Garten sein, Wie muß es da wohl flingen, Ta so viel tausend Seraphim Mit eingestummtem Muth und Stimm | : 3hr Hallelujah singen! : |
- 8 D mär ich ba, ach stünd ich schon Ach, süßer Gott, vor Deinem Thron Und trüge meine Palmen: So wollt ich nach der Engel Weis Erhöben Deines Namens Preis ||: Mit tausend schönen Psalmen.:|
- 9 Doch will ich gleichwohl, weil ich noch Dier trage diese Leibes Joch, Auch nicht gar stille schweigen. Mein Herze soll sich fort und fort An diesem und an allem Ort ||: Zu Teinem Lobe neigen. :||
- 10 hilf mir und segne meinen Geist Mit Segen, der vom himmel fleußt, Daß ich Dir stetig blübe; Gib, daß der Sommer Deiner Gnad In meiner Seele früb und spat ||: Biel Glaubensfrücht erziehe. :||
- 11 Mach in mir Deinem Geiste Raum, Daß ich Dir werd ein guter Baum, Und laß mich wohl betleiben. Berleibe, daß zu Deinem Ruhm Ich Deines Gartens schöne Blum !!: Und Pflanze möge bleiben. :!
- 12 Erwähle mich zum Paradeis Und laß mich dis zur letzten Reis An Leib und Seele grünen: So will ich Dir und Deiner Ehr Allein, und sonsten Keinem mehr, ||: Hier und dort ewig dienen.: |

Paul Gerhardt. 1656.



#### Gottes Berrlichfeit in ber Ratur.



2 Was nah ist und was ferne, Bon Gott fommt Alles her; Der Strobhalm und die Sterne, Das Sankforn und das Meer. Bon Ihm sind Büch und Blätter, Und Korn und Obst von Ihm; Das schöne Früblingswetter Und Schnee und Ungestüm. Alle aute Gabe 2c. 3 Er läßt bie Sonn aufgehen,
Er stellt bes Mondes Lauf;
Er läßt bie Winde weben
Und thut die Wolfen auf.
Er schenft und so viel Freude,
Er macht und frisch und roth;
Er gibt dem Biede Weide
Und Seinen Menichen Brod.
Alle gute Gabe 2c.
Nach Matthias Claudius, + 1815.

## No. 221. Serr, ichan herab bon oben.

Mel. : S. No. 143.

- 1 Herr, schau herab von oben, Sieh uns, Dein Kinder, an, Daß wir Dich täglich loben, ||: Bleiben auf rechter Bahn. :||
- 2 Uns frent aus Deiner Güte Die fröhlich Sommerzeit, In der wollft uns behüten ||: Die Frücht vor allem Leid, :||
- 3 Daß wir baburch erkennen Dein väterliche Band;

- Laß uns nicht von Dir trennen ||: Rein falsche Lehr, noch Schand.:||
- 4 O Gott, thu und bereiten, Wie es Dir woblgefällt; Mit Gnad thu und geleiten ||: Durch diese arge Welt.: ||
- 5 Das fei Dir jept gefungen Zu Chr. o fiarfer Gott, Bon uns viel schwachen Jungen. \$\$\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi{\text{\text{\tert{\text{\text{\text{\text{\tert{\texi}\text{\t

## XVIII.

# (a.) Morgenlieder.



- 2 3ch will Dir auch banken, Jesu, treuer Sirt, Der Sein Schäftein weiben Und auch führen wird.
- 3 Will Tich berglich bitten: Bleibe boch bei mir heut am ganzen Tage, Daß ich folge Dir.

- 4 Wenn Du bei mir wohnest, Rann nicht bös ich sein, Kann mich schon auf Erden Mit ben Engeln freun.
- 5 Wenn bie liebe Sonne Abends schlafen geht, Jedes liebe Kindlein Wieder dankt und fleht.

6 Und Du bleibest bei ihm, Liebes Jesulein: Wachend ober schlafend Läßt Dus Deine sein.

#### Morgenlieber.

## No. 223. Gott bes Simmels und der Erden.

Mel. : S. Choralbuch.

- 1 Gott bes himmels und der Erden, Bater, Sohn und heilger Geift, Der es Tag und Nacht läßt werden, Sonn und Mond uns scheinen heißt, Dessen ftarke hand die Welt Und was drinnen ist, erhält.
- 2 Gott, ich banke Dir von herzen, Daß Du mich in biefer Nacht Bor Gefahr, Angst, Noth und Schmerzen Haft behütet und bewacht, Daß bes bojen Feindes List Mein nicht mächtla worden ist.
- 3 Laß die Nacht auch meiner Sünden Jest mit dieser Nacht vergehn: D herr Jesu, laß mich finden
  - Deine Bunden offen stehn, Da alleine Hilf und Rath Ift für meine Missethat.

- 4 hilf, daß ich mit diesem Morgen Geistlich auferstehen mag Und für meine Seele sorgen, Daß, wenn nun Dein großer Tag Und ericheint, und Dein Gericht, Ich davor erschrede nicht.
- 5 Kühre mich, o herr, und leite Meinen Gang nach Deinem Wort, Sei und bleibe Du auch heute Mein Beschüper und mein hort! Rirgends, als von Dir allein Kann ich recht bewahret sein.
- 6 Meinen Leib und meine Seele,
  Sammt ben Sinnen und Berstand,
  Großer Gott, ich Dir befehle
  Unter Deine starte Hand.
  Herr, mein Schild, mein Ehr und Ruhm,
  Nimm mich auf, Dein Eigenthum.
- 7 Deinen Engel zu mir sende, Der des bösen Feindes Macht, List und Anschläg von mir wende, Und mich halt in guter Acht. Der auch endlich mich zur Ruh Trage nach dem himmel zu. Heinrich Alberti. 1644.

#### No. 224.

#### Das malt Gott Bater.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Das walt Gott Vater und Gott Sohn, Gott heilger Gest ins himmels Thron! Man bankt Dir, eh bie Sonn aufgebt; Banns Licht anbricht, man vor Dir ftebt.
- 2 Drum beng ich biesen Morgen früh 3n rechter Unbacht meine Knie Und ruf zu Dir mit heller Stimm: Dein Ohren neig, mein Red vernimm!
- 3 3ch rühm von Bergen Deine Gut, Weil Du mich gnädig haft behüt,

- Daß ich nun hab bie finftre Nacht In Ruh und Frieden zugebracht.
- 4 Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut, Nimm mich auch diesen Tag in hut; Lag Deine lieben Engelein Mein Wächter und Gefährten sein.
- 5 Mein Aus- uub Eingang heut bewahr, Daß mir nichts Ucbels widerfahr; Behüte mich vor schnellem Tob Und hilf mir, wo mir Hilf ist noth.

Martin Behm. 1608.



1537. (Mich. Bebe's Gfgb.) Bei- land mein, Früh ruf ger Ram mein er = fes Wort foll fein und im = mer= fort. Ry = ri

2 Das Erft, bas kommt in mein Gebank, 3 Mach Du mich fromm, mach Du mich Sobald ber Schlaf fein End erlangt, Das Erft, teg fich mein Smuth erfreut,

Gei Du, Berr Jeju, allezeit. Rprie Eleijon.

Entzünd mich in ter Liebe Dein, Lag mich in Tugend nehmen gu, Co findft in meinem Bergen Rub. Aprie Cleifon.

#### Morgenlieber.

- 4 Schleuß jetund ein bas herze mein In bas getreue herze Dein, Bom Morgen an bis Abend spat Halt mich allzeit in Deiner Gnab. Korie Eleison.
- 5 Send mir die lieben Engelein, Die Deine treue Diener sein, Die nehmen mich in ihre Hut, Beschüßen mir Seel, Leib und Gut. Kyrie Eleison.
- 6 Was ich heut thu, was ich heut mach, Auch was ich leib für Ungemach, Sei Alls gelitten und gethan Zu Deiner Ehr, zu Deinem Nuhm. Kyrie Eleison.
  - 7 Amen, Amen, das sei gewiß, Dieweil mein Gott mir gnädig ist. In Seiner Huld und Barmherzigfeit Begehr ich zu bleibn in Ewigfeit. Rovie Eleison.

1625, H.

### No. 226.

## Die gulone Conne.

Mel.: S. Choralbuch.

1 Die gülbne Sonne Boll Freud und Wonne, Bringt unfern Gränzen Mit ihrem Gtänzen

Ein herzerquickendes liebliches Licht. Mein Haupt und Glieber Die lagen darnieber, Alber nun steh ich, Bin munter und fröblich,

Schaue ben Simmel mit meinem Beficht.

2 Laffet uns fingen, Tem Schüpfer bringen Güter und Gaben, Was wir nur haben,

Alles sei Gotte zum Opfer gesett. Die besten Güter Sind unfre Gemüther, Dankbare Lieder Sind Weibrauch und Widder, An welchen Er Sich am meisten eragst.

3 Abend und Morgen Sind Seine Sorgen, Segnen und mehren, Unglud verwehren Sind Seine Werfe und Thaten allein. Mann wir und legen, So ist er zugegen; Wann wir aufstehen, So läßt er aufgeben

Co lagt er aufgenen Ueber und Seiner Barmbergiakeit Schein.

4 Alles vergebet, Gott aber stehet Dhn alles Wanken; Seine Gedanken

Sein Wort und Wille hat ewigen Grund.
Sein heil und Gnaden
Die nehmen nicht Schaden,
heilen im herzen
Die töbtlichen Schmerzen,
halten und geftlich und ewig gefund.

5 Gott, meine Krone, Bergib und schone, Laß meine Schulben In Gnad und Hulben

Aus Deinen Augen fein abgewandt. Souften regiere Mich, lenke und führe, Wie Dirs gefället: Ich babe geftellet

Alles in Deine Beliebung und Sand.

Paul Gerhardt. 1666.





- 2 Gelobet feist Du, Gott ber Macht, Gelobt sei Deine Treue, Daß ich nach einer sansten Nacht Mich bieses Tags erfreue.
- 3 Laß Deinen Segen auf mir ruhn, Mich Deine Wege wallen; Und lehre Du mich felber thun Nach Deinem Wohlgefallen.
- 4 Nimm meines Lebens gnäbig wahr, Auf Dich hofft meine Seele;

- Sei mir ein Retter in Gefahr, Ein Bater, wenn ich fehle.
- 5 Gib mir ein Berg voll Zuversicht, Erfüllt mit Lieb und Rube, Ein weises Berg, bas seine Pflicht Erkenn und willia thue.
- 6 Daß ich als ein getreuer Anecht Rach Deinem Reiche ftrebe, Gottfelig, gudtig und gerecht Durch Deine Gnabe lebe. Chriftian Fürchtegott Gellert. 1757.

<sup>\*</sup> Benn bas Lieb: "Ift benn ber liebe Heiland tobt?" nach biefer Melodie gefungen wird, so wird biefer erste Theil wiederholt.

254



1625.



- 2 Ich banke Dir, mein herr und Gott, Daß Du mich haft bewacht Und aller Angst Gefahr und Noth Die ganze lange Nacht Gewehrt mit Deiner Macht.
- 3 herr Gott, Du wollst heut biesen Tag Im Gutn erhalten mich; Went ab all Straf und alle Plag, Treib von mir hinter sich All seinblich List und Tück.
- 4 Berleih mir ftarken Glauben,
  Gut Hoffnung, rechte Lieb;
  Laß nichts Dein Gnad mir rauben,
  Dein Hilf mir allzeit gib,
  Daß ich Niemand betrüb.
  - 5 Gesegn mich Gott ber Bater, Der Sohn und heilig Geist. Sei Lob göttlicher Majestät, Sein Nam sei hochgepreist, Der mich recht lehrt und weist.

1625. H.

# (b.) Tischlieder.

1. Bor Tifd.

## No. 229. O Gott, fpeis uns Deine Rinder.

Mel.: Schmude bich, o liebe Seele. S. Choralbuch.

1 D Gott, speis uns Deine Kinder, Tröste die betrübten Sünder; Sprich den Segen zu den Gaben, Die wir jegund vor uns haben, Daß sie und zu biesem Leben Starte, Kraft und Rahrung geben, Bis wir enblich zu ben Frommen Un bie himmelstafel fommen.

Johannes heermann. 1656.

2. Nach Tisch.

## No. 230. Wir banten Gott für Geine Gabn.



# (c.) Abendlieder.



2 Dann schlaf ich fröhlich ein, Ja fröhlich ein, Gar sicher kann ich sein; Vom Himmel geschwinde Kommen Engelein linde, Und becken fill mich zu, Ja fill mich zu, Und schügen meine Ruh.



- Es schlaf, es mach, und mo es fei; Das beilig Rreuz behüt es icon, Daß es besit ber Beilgen Aron. Ach Jesus, Berre mein, Bebut bies Rinbelein.
- 2 Deinr Engel Schaar, die wohn ihm bei, 3 Run folaf, nun folaf, mein Kinbelein, Jejus, ber foll bein Bachter fein, Der woll, bag bir geträume wohl, Und werdeft aller Tugend voll. Jefus, ber Berre mein, Behüt bies Rindelein.
  - 4 Ein gute Nacht, ein guten Tag Geb bir, ber alle Ding vermag. Biemit follst bu gesegnet fein, Mein herzeliebes Rindelein. Jefus, ber Berre mein, Behüt bies Rinbelein.

Beinrich von Laufenberg. 1429.



R. G. Witthauer. 1785.



2 Sab ich Unrecht heut gethan, Gieb ed, lieber Gott, nicht an! Deine Gnad und Jeju Blut Macht ja allen Schaben gut.

3 Alle, bie mir find verwandt, Gott, lag ruhn in Deiner Sand. Alle Menfchen, groß und flein. Gollen Dir befohlen fein! Louise Benfel.

#### No. 234.

## Mun ruhen alle Walder.

Mel. ; S. Choralbuch.

- 1 Nun ruben alle Balber, Bieb, Menichen, Städt und Felber, Es schläft bie gange Welt: Ihr aber, meine Ginnen, Auf, auf, ihr follt beginnen, Bas eurem Schöpfer wohlgefällt.
- 2 Bo bift bu, Conne, blieben ? Die Nacht bat bich vertrieben. Die Nacht, bes Tages Feinb: Fabr bin, ein antre Sonne, Mein Jesus, meine Bonne, - Gar bell in meinem Bergen Scheint.
- 3 Breit aus bie Flügel beibe, D Jefu, meine Freude, Und nimm Dein Rüchlein ein. Will Satan mich verschlingen. Co lag bie Englein fingen : Dies Rind foll unverletet fein !
- 4 Auch euch, ihr meine Lieben, Goll beute nicht betrüben Ein Unfall noch Gefahr; Gott laft euch felig ichlafen, Stell euch bie gulonen Waffen Ums Bett und Geiner Engel Schaar. Baul Gerbarbt. 1648.



#### Abenblieber.

- 2 Drum sag ich Dir, o Gott, von Herzen Lob und Dank; Ich will auch solches thun hinfort mein Leben lang, Weil Du mich diesen Tag hast wollen so bewahren, Daß mir kein Unglüd heut hat können widersahren.
- 3 Regiere mein Gemüth und richt es gang zu Dir, Daß feine boje Luft durch Traume mich berühr, Auch Deinen Engel mir an meine Seiten sete, Daß mich ber Satan nicht durch seine List verlete.
- 4 Also wenn morgen ich bas Tageslicht erblick, Ich mich gar billig bann zu Deinem Lobe schick. Ihr Sorgen, weichet hin; Du aber, herr, verleihe Den Gliedern ihre Ruh, daß mir der Schlaf gedeihe.
- 5 Und so ja diese Nacht mein Ende tam herbei, So hilf, daß ich in Dir, o Jesu, wacker sei, Auf daß ich seliglich und sanst von hinnen scheibe; Dann führe meine Seel hinauf zur himmelsfreude.

Matthäus Apelles v. Löwenftern. 1614.





- 2 D bede meine Mängel mit Deiner Hulb, Du bist ja Gott die Liebe und die Geduld. Gib mir nur, was ich flehe: ein reines Herz, Das Dir voll Freuden diene in Glück und Schmerz.
- 3 Auch hilf, daß ich vergebe, wie Du vergibst, Und meinen Bruder liebe, wie Du mich liebst, So schlaf ich ohne Bangen in Frieden ein Und träume suß und stille, und benfe Dein!

## No. 237. \*Mun ichlaf, mein liebes Rindelein.



#### Abenblieber.



- 2 Dein Bater ist ber liebe Gott Und wills auch ewig fein, Der Leib und Seel dir geben hat ||: Wohl durch die Eltern bein. :|
- 3 Und da du warst in Sünd geborn, Wie Menschenkinder all, Und lagst dazu in Gottes Zorn ||: Um Adams Sünd und Fall, :|
- 4 Da schenkt Er bir Sein lieben Sohn, Den senkt Er in den Tod; Der kam auf Erd von himmels Ihron, ||: half bir aus aller Noth. :||

- 5 Ein Ainblein klein ward Er geborn, Um Areuz Sein Blut vergoß, Damit stillt Er Seins Baters Jorn, ||: Macht bich von Sünden los.:||
- 6 Hör, was bir Christ erworben hat Mit Seiner Marter groß: Die heilig Tauf, das selig Bab, ||: Aus Seiner Seiten floß. :||
- 7 Dem Bater und der Mutter bein Befiehlt Er dich mit Fleiß, Daß sie dein treue Pfleger sein, ||: Jiehn dich zu Gottes Preis.:||
- 8 Der heilig Geift, ber segue bich, Bewahr bich alle Zeit: Sein beilger Nam behüte bich, ||: Schüp bich vor allem Leib!:||

Johann Mathefins. 1560.





2 Meinen Heiland im Auge, Da schrecht mich fein Feind, II: Er bleibet dem betenden Kinde vereint. :II

3 Meinen Beiland im Sinne, Bleibt Boses mir fern, ||: Die Sünde entweicher vor Gott meinem herrn. :||

4 Drum will ich Ihn halten Fest, fest und getren; ||: Mein Bater im himmel, o stehe mir bei!:|| Agnes Franz. 1826.

# XIX. Abschied vom Leben und Emigkeit.

No. 239. \*36 wollt, daß ich daheime wär.



- 2 Ich mein, daheim im Himmelreich, Da ich Gott schauet ewiglich.
- 3 Wohlauf, mein Seel, und richt bich bar, Da wartet bein ber Engel Schaar.
- 4 Denn alle Welt ist bir zu flein, Du fommest benn erst wieder heim.
- 5 Daheim ist Leben ohne Tob, Und ganze Freude ohne Noth.
- 6 Da ift Gesundheit ohne Weh Und mahret beut und immermebr.
- 7 Da find doch tausend Jahr als heut Und ist auch fein Berdrießen nit.

- 8 Wohlauf, mein Herzund all mein Muth, Und such das Gut ob allem Gut.
- 9 Was bas nicht ist, bas schätz gar klein, Und jammer allzeit wieder heim.
- 10 Du haft doch hie fein Bleiben nit, Es fei nun morgen oder heut.
- 11 Dieweils benn anders nicht mag fein, So fleuch ber Welte falschen Schein.
- 12 Und reu bein Gund und beffer bich, Als wolltest morn gen himmelreich.
- 13 Abe, Welt, Gott gesegen dich! Ich fahr dahin gen himmelreich. Heinrich v. Laufenberg. Um 1430.

## No. 240. Chriffus der ift mein Leben.

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Chriftus ber ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn, Dem thu ich mich ergeben, Mit Fried fahr ich bahin.
- 2 Mit Freud fahr ich von dannen Zu Chrift, dem Bruder mein, Auf daß ich zu Ihm komme Und ewig bei Ihm fei.
- 3 Ich hab nun überwunden Kreug, Leiben, Angst und Noth, Durch Sein heilig funf Bunden Bin ich versöhnt mit Gott.
- 4 Wenn meine Kräfte brechen, Mein Uthem geht schwer aus,

- Und fann fein Bort mehr fprechen, Berr, nimm mein Seufzen auf.
- 5 Wenn mein Herz und Gebanken Zergehn als wie ein Licht, Das hin und her thut wanken, Wenn ihm die Flamm gebricht,
- 6 Alsbann fein sauft und stille, Herr, laß mich schlafen ein Nach Deinem Rath und Willen,
  - Mach Deinem Rath und Willen, Wenn kommt mein Stündelein;
- 7 Und lag mich an Dir kleben, Wie eine Alett am Aleid, Und ewig bei Dir leben In himmlicher Wonn und Freud.

1609.



#### Abichieb vom Leben und Emigfeit.

2 Was heut noch schön und frisch basteht, 3 Biel hunderstausend ungezählt, Wird morgen schon binweggeweht, Bas nur unter die Sichel fällt

Die edlen Narcissen, Die Zierbe der Biesen, Die schön' Hyacinthen, Die türfischen Binden. !!: Büte dich, schöns Blümelein!:! 3 Biel hunderttausend ungegählt, Was nur unter die Sichel fällt: Ihr Rosen, ihr Elisen, Euch wird er austilgen, Auch die Kassertonen Wird er nicht verschenen.

||: Hite bich, schons Blümelein!: ||

4 Trop, Tob, fomm her, ich fürcht bich nit!
Trop, eil baher mit beinem Schnitt!
Werb ich nur verleget,
So werb ich verleget
In himmlischen Garten,
Auf ben wir All warten.
||: Freue bich, schöns Blümelein!:||

## No. 242. Jefus meine Zuversicht

Mel.: S. Choralbuch.

- 1 Jesus meine Zuversicht Und mein Beiland ist im Leben, Dieses weiß ich, soll ich nicht Darum mich zufrieden geben, Was die lange Tobesnacht Mir auch für Gedanken macht?
- 2 Jesus, Er mein heiland lebt, Ich werd auch das Leben schauen, Sein, wo mein Erlöser schwebt, Warnum sollte mir benn grauen? Lässet auch ein haupt sein Glieb, Welches es nicht nach sich zieht?
- 3 Ich bin burch ber Hoffnung Banb Zu genau mit Ihm verbunden, Meine ftarke Glaubenshand Wirb in Ihm gelegt befunden, Daß mich auch kein Todesbann Ewig von Ihm treunen kann.
- 4 3ch bin Fleisch und muß baher Auch einmal zu Alche werben, Das gesteh ich; boch wird Er Mich erweden aus ber Erben, Daß ich in ber Derrlichfeit Um Ihn sein mög allezeit.
- 5 Diefer meiner Augen Licht Wird Ihn, meinen Heiland, kennen; Ich, ich seiner Beimer nicht, Werb in Seiner Liebe brennen; Rur die Schwachheit um und an Wird von mir sein abgethan.

Louife Benriette, Aurfürstin von Brandenburg. 1653.

No. 243. Wo findet bie Geele. fin - bet die See - le die Hei - math, die Ruh? Wer nicht kom = men, nicht an = fech = ten



- 2 Berlaffet die Erbe, die Heimath zu sehn, Die Heimath der Seele, so herrlich, so schön. Jerusalem broben von Golbe gebaut, Ist dieses die Heimath der Seele, der Braut? ||: Ja, ja, ja, dieses allein Rann Rubplay und Beimath der Seele nur sein. :||
- 3 Wie selig die Ruhe bei Jesu im Licht! Tod, Gunde und Schmerzen, die kennt man bort nicht; Das Rauschen der Harsen, der liebliche Klang, Bewillsommt die Seele mit süßem Gesang. ||: Ruh, Ruh, Ruh, Buh, bimmlische Ruh Im Schooße bes Mittlers, ich eile bir zu. :||

## No. 244. Warum follt ich mich fürchten fehr.



- 2 Der Tob kann ja mir schaben nicht, Weil Ebristus ift mein Leben, Und ob erd Leben raubet mir, Muß erd boch wiedergeben, Weil Christus ift mein Leben.
- 3 Dazu ift Sterben mein Gewinn: Wie fann ber Tob mich schrecken? Die Welt fahr bin in ihrem Sinn! Christus will mich ausweden? Wie fann ber Tob mich schrecken?

## No. 245.

## \*Lagt mich gehn.



- 2 Süßes Licht, füßes Licht, Sonne, die durch Wolfen bricht, D, wann werd ich dahin fommen, Daß ich einst mit allen Frommen Schau Dein boldes Angesicht.
- 3 Ach wie schön, ach wie schön Ift ber Engel Lobgeton! Hatt ich Rügel, batt ich Rügel, Blög ich über Thal und Hügel Heute noch nach Lions Höhn.
- 4 Wie wirds fein, wie wirds fein, Wenn ich zieh in Salem ein, In die Stadt der goldnen Gassen! Derr, mein Gott, ich kanns nicht fassen, Was das wird für Wonne sein!
- 5 Parabies, Parabies! Wie ist beine Frucht so füß! Unter beinen Lebensbäumen Wirds uns sein, als ob wir träumen! Bring uns, Herr, ins Parabies!

Suftav Anat.



- 2 Mit Weinen war ich erst geborn, Jum Jauchzen bin ich nun erkorn, Ich singe mit ber Engelschaar Das ewig neue Jubeljahr.
- 3 Drum, liebe Eltern, höret auf Bu flagen meinen furzen Lauf; Sch bin vollfommen worden balb, Wer felig stirbt, ift gnugsam alt.
- 4 Drum legt bie Sanb auf euren Mund Und seht auf Gott, ber euch verwundt, Der euch zu beilen ist bereit, Wenns bienet eurer Seligfeit.
- 5 An jenem Tag wir werben gehn, Da vor Gott Groß und Kleine stehn, Zur himmelischen Christagsfreub Mit höchster Ehr und herrlichkeit. Midael Schirmer. 1658.



2 D wohl auch biesem Kinde, Es stirbt nicht zu geschwinde; ||: Beuch bin, bu liebes Kind!:|| Du gehest ja nur schlafen Und bleibest bei ben Schafen, Die ewig unfres Jesu find. 3. A. Rothe. 1735.

## No. 248. Es ift gewißlich an ber Beit.

Mel. : S. Choralbuch.

- 1 Es ist gewistlich an ber Zeit,
  Das Gottes Sohn wird fommen
  In Seiner großen Derrlichfeit,
  Zu richten Bös und Frommen:
  Da wird bas Lachen werben theur,
  Wenn Alles soll vergehn im Feur,
  Wie Paulus bavon zeuget.
- 2 Da hört man ber Posaunen Ton, An aller Welten Ende Wird Gott sorbern vor Seinen Thron All Menschen gar behende: Da wird ber Tod erschrecken sehr, Wenn er wird hören neue Mähr, Daß alles Fleisch soll leben.
- 3 Ein Buch wird ba gelesen balb,
  Darin so steht geschrieben,
  Wie Gott wird richten Jung und Alt,
  Soll nichts verborgen bleiben:
  Da wirds Einem fommen zu haus,
  Bas er da hat gerichtet aus
  In seinem gangen Leben.
- 4 hilf. Du heilge Dreifaltigfeit,
  Daß mein Nam werb gefunden
  Im Buch bes Lebens allegeit;
  Un meiner legten Stunden
  Beich nicht von mir, berr Jefu Chrift,
  Der Du allgeit mein helfer bift,
  Du wollst nicht von mir scheiden.

Johannes Magbeburg. Um 1565.

## No. 249. Wachet auf! ruft uns bie Stimme.

Mel. : S. Choralbuch.

- 1 Wachet auf! ruft uns die Stimme Der Wächter sehr hoch auf der Zinne, Wach auf, du Stadt Jerusalem! Mitternacht beißt diese Stunde; Sie rusen uns mit helbem Munde: Wo seid ihr klugen Jungfrauen? Wohlaus, der Bräutgam kömmt! Steht aus, die Lampen nehmt! Dallelujah! Macht euch bereit Zu der Jochzeit, Ihr müsset Ihm entgegen gehn.
- 2 Zion hört die Wächter singen; Das herz thut ihr vor Freude springen, Sie wachet und steht eilend auf. stig, Ihr Freund kommt vom himmel präch-

[tig: Bon Gnaben ftarf, von Wahrheit mach-3hr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. Nun fomm, Du werthe Kron, Derr Jeiu, Gottes Sohn! Bosianna! Wir folgen All Jum Freudenfaal, Und halten mit das Abendmahl.

3 Gloria fei Dir gefungen Mit Menschen- und mit Engelzungen, Mit Darfen und mit Cymbein schön. Bon zwölf Perlen sind die Thore An Deiner Stadt; wir stehn im Chore Der Engel hoch um Deinen Thron. Kein Aug hat je gesehn, Kein Obr hat je gebort Solche Freude; Drum jauchzen wir,

Und fingen Dir

Das Hallelujah für und für. Thilipp Nicolai. 1598.



- 2 In biesem Parabeis Ist fein verbotne Speis, Rein Biß der Schlangen; Rein Tod, noch erblich Sünd Allbie ein Wohnung findt, Kein Fleck bleibt hangen.
- 3 Und dieser eble Gart Wird von Gott felbst verwahrt; Der Brunn zum Leben Durch seine Fenchtigkeit Thut ihm die Fruchtbarkeit Sehr reichlich geben.
- 4 Der eble Lebensbaum Steht zierlich und geraum In diesem Garten. Sein eble süße Frucht Wer Jesum liebt und sucht Hat zu gewarten.
- 5 Zu biesem Parabeis, Zu bem ich ench anweis, Geht mit Berlangen. Euch wird im Garten Sein Der Gärtner Jesus fein Lieblich empfangen.

1671. Bürgburg. H.

No. 251. Simmelreich, ich freu mich bein.



#### Abidied vom Leben und Ewigfeit.



2 himmelreich, bein lichter Schein Borleuchte meinen Füßen, Daß ich schon im Borhof bein Die Heimath möge grüßen, Daß ich nach ber Irr im Frieden Ruh und schau, was Gott beschieden. Sorge um bich! Sorge um bich! Suche nur, was broben, bas ist tugenblich.

3 himmelreich, bein harfenklang,
Der Engel suße Lieber,
Deiner heilgen Lobgesang
Weckt Derz mir, Mund und Glieber,
Daß schon hier in selgen Weisen,
Zion, ich bein Glidt muß preisen.
Sorge um bich! Sorge um bich!
Suche nur, was broben, bas ist tugenblich.

4 Himmelreich, möcht ich mich boch Ergehn in beinen Auen, Ausgespannt vom Leibessoch, Dein Gerrlichkeit anschauen! D bu seliges Ergögen, Wann wirst du mich ewig legen? Sorge um bich! Sorge um bich! Suche nur, was droben, das ist tugenblich.

#### No. 252. +3d weiß ein lieblich Engeliviel.



- 2 Daß Gott une burch bie Gnabe Sein | 4 Da ftehn ber Beilgen Chor babei Wollt lieblich babin weisen! Run fteh auf, eble Geele mein, Rehr bich babin, Gein Lob follft immer preifen.
- 3 In himmelischer Beibe grun Solln bein bie Engel warten, Wenn fich Gott hie mit bir verfühn, Go fei gar fühn Und schau Gott, ben viel garten.
- Biel boch auf Simmels Binnen, Und aller Engel Schaaren frei : Bas Freud ba fei, Das mag fein Berg befinnen.
- 5 Def fei gelobt ber Berre mein, Den ich alfo erbarme, Dag ich burch 3bn erlofet bin Bon großer Dein Um Rreug mit Geinen Armen. Beinrid von Laufenberg. Um 1421. H.

## No. 253. Berufalem, bu hochgebaute Stadt.

Mel.: S. Choralbuch.

1 Jerusalem, Du hochgebaute Stadt, Wollt Gott, ich war in dir! Mein sehnlich Herz So groß Berlangen hat Und ist nicht mehr bei mir. Weit über Berg und Thale, Weit über blache Beld Schwingt es sich über alle Und eilt aus dieser Welt.

2 D schöner Tag Und noch viel schönfte Stund, Bann wirft du kommen schier? Da ich mit Lust Und freiem Freudenmund Die Seele geb von mir In Gottes treue Hände Jum auserwählten Pfand, Daß sie mit Heil anlände In ienem Baterland! 3 Wenn bann zulest 3ch angelanget bin Im schönenget bin Im schönenger bender, Won höchster Frend Erfüllet wird der Sinn, Der Mund voll Lob und Preis. Das Hallelujah reine Spielt man in Heiligkeit, Das Hossanna seine Ohn End in Ewisteit.

4 Mit Jubelflang, Mit Instrumenten schön Auf Ebören ohne Zahl, Daß von dem Schall Und von dem sigen Ton Sich regt der Freudensaal. Mit hunderttausend Jungen Mit Stimmen noch viel mehr, Wie von Anfang gesungen Das himmelische Beer.

3. M. Menfart. 1626.

# Schluß-Gefänge.

# No. 254. Unfern Ausgang fegne Gott.

Mel.: Liebster Jesu, wir find hier. G. Choralbuch.

Unsern Ausgang segne Gott, Unsern Eingang gleichermaßen; Segne unser täglich Brod, Segne unser Thun und Lassen; Segne uns mit selgem Sterben Und mach uns zu himmelserben!

Sartmann Schent. 1677.

## No. 255. Gib uns, eh wir gehn nach Saus.

Mel.: Liebfter Jefu, wir find hier. G. Choralbuch.

Gib uns, eh wir gehn nach Saus Deinen väterlichen Segen, Breite Deine Hänbe aus, Leite uns auf Deinen Wegen, Laß uns hier im Segen geben, Dort gesegnet aufersteben.

Johann Abam Saglocher. 1727.



# Choräle.

(Rach ber Zeitfolge ihres Erscheinens in evangelischen Cantionalen.)

# Nun bitten wir den heiligen Geist. (No. 103.) 1524. Urspr. aus b. 13. Jahrh. Nun bit-ten wir den hei-li-gen Geist Um den rech-ten Glauben al - ler - meist, Daß Er uns be - hü = te an uns-rem En = be,

Wenn wir heim-fahrn aus die-fem E = len = be. Ry = ri = e =





















# Bater unfer im Simmelreich.













## Berr Gott, Dich loben Alle wir. (Do. 14.)



297







#### Breu bich fehr, o meine Geele.



## Lobt Gott, ihr Chriften alle gleich. (No. 33.)





Run lagt uns Gott bem Berren.



#### Bon Gott will ich nicht laffen.



\* Bu anbern Liebern, bie bier fechs Sylben haben:





## Wie ichon leuchtet ber Morgenstern.

D heilger Geift, fehr bei uns ein. (No. 106.)





















# Werbe munter, mein Gemuthe.













# Schmüde bich, o liebe Seele.

D Cott, speis uns, Deine Kinder. (No. 229.) Johann Crüger. 1649.

Schmücke dich, o lie-be See-le, Laß die dunk-le Sünden-höh-le, Komm and hel- le Licht ge- gan-gen, Fan- ge herr-lich an zu prangen;







#### Befus meine Zuberficht. (No. 242.)

Jefus foll bie Lofung fein. (No. 59.) Johann Crüger. 1657.







Run bantet All und bringet Ghr.













#### Liebster Befu, wir find hier. (no. 127.)

Rach dieser Melodie: Ro. 254, 255. Johann R. Ahle. 1664. (Spätere Form.)



Warum follt ich mich benn grämen.







#### Alle Meniden muffen fterben.







### Befu, meines Lebens Leben.





















#### D baß ich taufend Bungen hatte.















Die Bahl in Rlammern bezeichnet bie Geite für die Melobie bes betreffenben Liebs.

|      | N.                                 |         | m     |                                   | ~ .:   |
|------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------|--------|
| Mro. |                                    | Seite.  | Mro.  |                                   | Seite. |
|      |                                    | Ottie.  | 193   | Beim frühen Morgenlicht           | 222    |
| 120  | Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ | 160     |       | Benedicam Domino [Valm 34]        | 9      |
| 100  | (294.)                             |         | 12    | Benedic anima mea [Pfalm          |        |
| 120  |                                    | 311     |       | 103]                              | 57     |
|      | Ach Gott und Herr                  |         |       | Benedic anima mea [Pjalm          |        |
| 05   | Ach Gott vom Simmel sieh darein,   |         |       | 104]                              | 17     |
|      | †Ach hilf uns, o herr Jesu Christ, | 110     |       | Benedictus                        | 62     |
|      | †Ach Jesu mein                     | 216     | 15    | Bonum est confiteri [Pfalm 92]    | 58     |
|      | *Ach lieber Gott behüte mich       |         |       |                                   |        |
| 404  | Ach lieber Herre Jesu Christ       | 258     |       | ©.                                |        |
| 40   | Ad, was foll ich Sünder machen,    |         | 16    | Cantate Domino [Pfalm 98]         | 59     |
| 44   | Adeste fideles                     | 84      |       | Christe Du Beistand Deiner        | 99     |
| 0    | Ad te Domine [Pfalm 25]            | 8<br>53 | 117   |                                   | 149    |
| 41   | Agnus Dei                          |         | 0     | Kreuzgemeine (311)                | 149    |
|      | *Alle Jahre wieder                 | 83      | 0     | nus Dei)                          | 53     |
| 200  | Allein Gott in der Soh sei Ehr     | 000     | 140   | Christi Blut und Gerechtigfeit    |        |
|      | (293)                              | 228     |       |                                   | 177    |
|      | Allein zu Dir, herr Jesu Christ    |         |       | Christ ist erstanden (296)        | 127    |
|      | Alle Menschen mussen sterben (a).  |         | 249   | Christus der ist mein Leben (309) | 265    |
| 107  | Alle Menschen muffen sterben (b).  |         |       | Coeli enarrant [Pfalm 19]         | 71     |
|      | Alles, was man in der Welt         | 165     |       | Confitebor tibi [Nfalm 111]       | 12     |
| 90   | Auf, auf mein Berg mit Freuden     | 10"     |       | Confitemini Domino [ Malm         | 4 =    |
| 102  | *Auf einem Berg ein Baumlein       | 135     | 75    | 118]                              | 15     |
| 123  | *Auf einem Berg ein Baumtein       | 1       | 10    | †Crux fidelis                     | 114    |
| 00   | stand.                             | 155     |       | D.                                |        |
| 00   | Auf Seele, auf und faume nicht     | 108     | in in | ·= •                              | 110    |
| 170  | (300)                              | 107     | 101   | Da Jesus in ben Garten ging       |        |
| 172  | *Aus dem Himmel ferne              |         | 191   | Danket bem herrn                  | 220    |
|      | Aus der Tiefe rufe ich [Pf. 130]   | 10      |       | Danket dem herrn, benn Er ist     | 7 ~    |
|      | Aus meines Bergens Grunde          | 307     | 150   | freundlich [Psalm 118]            | 15     |
|      | Aus tiefer Noth schrei ich zu Dir  | 004     | 159   | Das Erste, o Jugend               | 188    |
|      | West tiefen Back Charlit an Tim    | 284     | 98    | Das Jesulein soll boch mein       | 100    |
|      | Mus tiefer Noth schrei ich zu Dir  | 005     |       | 21411                             | 100    |
|      | (b)                                | 285     | 19    | Das ist ein föstlich Ding [Psalm  | 50     |
|      | 33.                                |         | 61    | 92] Das neugeborne Kindelein      | 58     |
| 021  | *Balb ift es wieber Nacht          | 257     | 01    |                                   | 102    |
|      | Beatus vir [Pfalm 1]               | 6       | 994   | Das walte Gott, der helfen fann,  | 545    |
|      | Befiehl Du beine Wege (307)        |         | 444   | Das walt Gott Bater und Gott      | 951    |
| 101  | Deficie Du veine wege (307)        |         | . ~   | Sohn (297)                        | 201    |
|      |                                    |         | 45    |                                   |        |

| Nro. |                                   | Geite. | Mro. |                                    | Geite |
|------|-----------------------------------|--------|------|------------------------------------|-------|
| 86   | †Denf Menfch, wie bich bein Beil- |        | 125  | tein ebler Schat ber Beisheit      | 158   |
| 00   | and liebet                        | 125    |      | Eines wünsch ich mir (341)         |       |
|      | De profundis [Malm 130]           | 10     | 114  | Ein feste Burg (288)               | 147   |
| 156  | *Der beste Freund ist in dem Sim- |        |      | Ein Gartner gebt im Garten         |       |
| 100  | mel                               | 184    |      | Ein Kindelein so löbelich (294)    |       |
| 44   | Der Chriftbaum ift ber fconfte    | IOI    |      | Ein Kind geborn zu Bethlebem       |       |
| -11  | Baum.                             | 86     | 00   | Eins ift noth, ach herr bies Eine  |       |
| 65   | Der Du zum Beil erschienen        | 106    | 205  | Ein Böglein flein ohn Sorgen       |       |
|      |                                   | 142    | 200  | Erhalt und herr bei Deinem Bort    |       |
|      | Der heilag Christ ift fammen      | 142    | 95   | †Erstanden ist der heilge Christ   |       |
| 00   | Der heilge Christ ist fommen      | 97     | 00   | Es ift das Beil uns fommen her.    |       |
|      | Der herr ist mein hirte [Psalm    | 31     | 30   | Es ift ein Reis entsprungen        |       |
|      |                                   | 0      |      | Es ist ein Schnitter               | 266   |
| 149  | Der Maie, der Maie                | 170    |      | Es ift gewißlich an ber Zeit (290) |       |
|      |                                   | 110    |      |                                    |       |
| 99   | Der Menschen Beil, ein fleines    | 70     |      | Es fennt der herr die Seinen       |       |
|      | Rind                              | 76     |      | Es fommt ein Schiff gelaben        |       |
|      | Der Tag, der ist so freudenreich  | 294    | 214  | *Es regnet                         | 241   |
|      | Deus judicium tuum [Psalm         | 10     |      | Exaltabo te [Yfalm 145]            | 11    |
| 10   | 72]                               | 13     |      | ₩.                                 |       |
|      | Deus misereatur [Nialm 67]        | 56     |      | η.                                 |       |
|      | Dich Jesu mein König              | 180    |      | Freu bich febr o meine Seele       | 299   |
| 02   | Die armen Beiden jammern mich,    | 103    | 216  | Freuet euch ber ichonen Erbe       | 243   |
|      | Die Erde ist des Herrn [Psalm     | 10     |      | tFreut euch ihr Beilgen            | 132   |
| 050  | 24]                               | 16     |      | Freut euch ihr lieben Chriften     | 72    |
| 256  |                                   | 280    |      | Fröhlich foll mein Berge fpringen. | 319   |
| 226  | Die guldne Conne (326)            | 253    | 91   | Fruh Morgens, ba bie Sonn auf-     |       |
|      | Die himmel erzählen [Pfalm 19]    | 7      |      | geht (306)                         | 129   |
| 120  | Die Sach ist Dein, Herr Jesu      | 150    |      |                                    |       |
| ~~   | Christ                            |        |      | <b>G.</b>                          |       |
| 53   | *Die schönste Zeit                | 95     |      | Gebete 1                           | 9-21  |
|      | Dir, Dir Jehova will ich singen   | 333    |      | Gebete für Lehrer2                 |       |
|      | Domine, Dominus noster            | _      |      | Gebete für Miffion                 | 23    |
|      | [Dialm 8]                         | 7      | 48   | +Geborn ift ber Emanuel            | 90    |
|      | Domini est terra [Pfalm 24]       | 16     |      | Gebote, die Behn                   | 17    |
|      | Dominus regit me [Pfalm 23]       | 8      | 83   | Gebulbigs Lämmlein Jefu Chrift.    | 122   |
| 43   | *Du lieber, heilger, frommer      |        |      | Geh aus mein Berg                  | 246   |
|      | Christ                            | 85     |      | Geb beinen Weg                     | 203   |
| 121  | Du lieber Berre Jesu Christ (297) |        |      | Gelobet fei ber Berr (Benedictus)  |       |
| 206  | Du schöne Lilie auf dem Feld      | 232    |      | Gelobet feift Du, Jefu Chrift      |       |
|      | G~                                |        | 20   | (283)                              | 69    |
|      | G.                                |        | 96   | +Gelobt fei Gott im bochften       |       |
| 35   | Ecce nova gaudia                  | 76     | 00   | Thron                              | 133   |
|      | Ehre fei Gott in ber Sobe (Gloria | , 0    | 99   | Gen Simmel aufgefahren ift         | 136   |
|      | in excelsis)                      | 42     |      | Gib uns, eh wir gehn nach Saus     | 200   |
| 6    | Ehre sei Gott in der Sobe (Gloria | -2     | 200  | (325)                              | 280   |
| ,    | mit laudamus)                     | 45     | 192  | *Glöcklein klingt                  | 221   |
| 1    | Chr fei bem Bater (Gloria Patri)  | 41     |      | Gloria Patri                       | *41   |
|      |                                   |        |      |                                    |       |

| Mro.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geite.                                                  | Nrp.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite,                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 3                      | Gloria in excelsis                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42                                                      | 71                                                        | Berr, mas find bas für Bunben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111                                                                  |
|                        | Gloria in excelsis mit lauda-                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                           | Berr, weil Du fprichft (292)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 219                                                                  |
| Ů                      | mus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.00                                                    | 100                                                       | Berglich thut mich verlangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
| 223                    | Gott Des Simmels und ber Erben                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 78                                                        | Bergliebster Jesu, mas haft Du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001                                                                  |
|                        | (314)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | 1                                                         | verbrochen (307)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117                                                                  |
| 101                    | Gott fähret auf gen Simmel (307)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 218                                                       | Simmel, Erbe, Luft und Meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
|                        | Gott gieb Dein Gericht [Pfalm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                           | (337)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 245                                                                  |
|                        | 72]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | 100                                                       | *Simmelfahrt ift beut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137                                                                  |
|                        | Gott ift gegenwärtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                           | Simmelreich, ich freu mich bein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
| 26                     | Gott sei Dank burch alle Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                           | Simmel und Erbe ftimmet an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
|                        | (337)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68                                                      | 79                                                        | + Sohes, heilges Marterbild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118                                                                  |
| 94                     | +Gott fei gedanft burch Jefum                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | 21                                                        | Hosianna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64                                                                   |
|                        | Christ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
|                        | Gott fei mir gnabig [Pfalm 51]                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
|                        | Gott sei und gnadig [Pfalm 67].                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                           | <b>3</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
| 131                    | *Gott fprach zu dir, bu Rindlein                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                           | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
| 110                    | flein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161                                                     | 164                                                       | Ich bete an bie Macht ber Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194                                                                  |
| 119                    | Gott Bater in bes himmels                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                           | *Ich bin ein fleines Kindelein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 213                                                                  |
| 100                    | Thron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 134                                                       | Ich bin getauft auf Deinen Nam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
| 100                    | *Großer Gott wir loben Dich                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 218                                                     |                                                           | en (340)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | 138                                                       | *Ich bin flein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 166                                                                  |
|                        | <b>\$.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                           | Ich danke dem Berrn von ganzem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
|                        | C. Y . Y . Y Y Y .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | 100                                                       | Bergen [Pfalm 111]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                   |
| 132                    | Sab ich recht und wahr vernom=                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                     |                                                           | *Ich freue meines Lebens mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| 4 170                  | men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 162                                                     |                                                           | tIch freu mich in dem Herren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
|                        | Barre, meine Seele                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                           | †Ich glaub an Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |
|                        | Beilig, heilig, heilig, (Sanetus)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | 191                                                       | Ich hab mir auserwählet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 179                                                                  |
|                        | +Beilig, heilig, heilig, (Trinitatio) *Beilig, heilig, heilig fingt                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                           | Ich bebe meine Augen auf [Pfalm 121]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                    |
| 42                     | Serbei, o ihr Glaubigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84                                                      | 050                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                                                                    |
| -12                    | Server, but Studbigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                           | + Sch main oin lighlich (uncolfnial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 978                                                                  |
|                        | herr to hrite her einia (Satta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 252                                                       | †Ich weiß ein lieblich Engelspiel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 278                                                                  |
|                        | Berr Chrift, ber einig Gotts                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | 252                                                       | Ich will den herrn loben allezeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
| 9                      | 9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 285                                                     | 252                                                       | Sch will den herrn loben allezeit [Pfalm 34]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 278<br>9                                                             |
| 9                      | Berre, nun läßt Du Deinen Diener                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 285                                                     | 252                                                       | Ich will ben Herrn loben allezeit [Pfalm 34]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                                                    |
|                        | Herre, nun läßt Du Deinen Diener (Nune dimittis)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 285<br>54                                               |                                                           | Ich will ben Serrn loben allezeit [Pfalm 34]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
| 2                      | Herre, nun läßt Du Deinen Diener<br>(Nunc dimittis)<br>Herr erbarm Dich unfer (Kyrie)                                                                                                                                                                                                                                     | 285<br>54                                               | 163                                                       | Sch will ben herrn loben allezeit<br>[Pfalm 34].<br>Ich will Dich erhöhen [Pfalm<br>145].<br>Ich will Dich lieben, meine                                                                                                                                                                                                                                                                | 9<br>11                                                              |
| 2                      | Sorn Diener Diener Diener (Nunc dimittis)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 285<br>54                                               | 163                                                       | Ich will ben Herrn loben allezeit [Pfalm 34]. Ich will Dich erhöhen [Pfalm 145]. Ich will Dich Lieben, meine Stärfe (335).                                                                                                                                                                                                                                                              | 9<br>11                                                              |
| 2<br>170               | Sorn, min läßt Du Deinen Diener<br>(Nune dimittis).<br>Serr erbarm Dich unser (Kyrie)<br>Berr Gott, Dich loben Alle wir<br>(297).                                                                                                                                                                                         | 285<br>54<br>42                                         | 163<br>183                                                | Ich will ben herrn loben allegeit [Pfalm 34]<br>Ich will Dich erhöhen [Pfalm 145]<br>Ich will Dich lieben, meine Stärfe (335)<br>Ich will streben                                                                                                                                                                                                                                       | 9<br>11<br>193<br>214                                                |
| 170<br>5               | Soon Serre nun läßt Du Deinen Diener (Nune dimittis). Herr erbarm Dich unser (Kyrie) Gerr Gott, Dich loben Alle wir (297). Herr Gott, Dich loben wir (Te Deum).                                                                                                                                                           | 285<br>54<br>42                                         | 163<br>183<br>239                                         | Ich will ben Herrn loben allezeit [Pfalm 34]. Ich will Dich erhöhen [Pfalm 145]. Ich will Dich Lieben, meine Stärfe (335).                                                                                                                                                                                                                                                              | 9<br>11<br>193<br>214                                                |
| 170<br>5               | Soon Serre nun läßt Du Deinen Diener (Nune dimittis). Herr erbarm Dich unser (Kyrie) Gerr Gott, Dich loben Alle wir (297). Herr Gott, Dich loben wir (Te Deum).                                                                                                                                                           | 285<br>54<br>42<br>200                                  | 163<br>183<br>239                                         | Ich will ben Gerrn loben allezeit [Pfalm 34]. Ich will Dich erhöhen [Pfalm 145]. Ich will Dich Lieben, meine Starfe (335). Ich will freben. Ich will freben. Ich wollt, baß ich baheime war.                                                                                                                                                                                            | 9<br>11<br>193<br>214<br>265                                         |
| 170<br>5<br>130        | Serre, nun läßt Du Deinen Diener<br>(Nune dimittis). Serr erbarm Dich unser (Kyrie)<br>Herr Gott, Dich loben Alle wir<br>(297). Herr Gott, Dich loben wir (Te<br>Deum). Herr Gott, erhalt uns für und für<br>(294).                                                                                                       | 285<br>54<br>42<br>200                                  | 163<br>183<br>239<br>40<br>175                            | Ich will ben Geren loben allezeit [Pfalm 34]. Ich will Dich erhöhen [Pfalm 145]. Ich will Dich lieben, meine Stärfe (335). Ich woll freben. Ich wollt, baß ich baheime wär. Ich Kinderlein fommet. Ich Kinder lernt von Anfang gern.                                                                                                                                                    | 9<br>11<br>193<br>214<br>265                                         |
| 170<br>5<br>130        | Serre, nun läßt Du Deinen Diener<br>(Nune dimittis).  Herr erbarm Dich unser (Kyrie) Herr Gott, Dich loben Alle wir<br>(297).  Herr Gott, Dich loben wir (Te<br>Deum).  Herr Gott, erhalt und für<br>(294).  Herr Gott, erhalt und für und für                                                                            | 285<br>54<br>42<br>200<br>44<br>160                     | 163<br>183<br>239<br>40<br>175                            | Ich will ben herrn loben allegeit [Pfalm 34]. Ich will Dich erhöhen [Pfalm 145]. Ich will Dich lieben, meine Starfe (335). Ich will freben. Ich will freben. Ich Rinberlein fommet. Ihr Kinder lernt von Anfang gern. Im Namen meins herrn Jesu                                                                                                                                         | 9<br>11<br>193<br>214<br>265<br>82<br>205                            |
| 170<br>5<br>130        | Serre,nun läßt Du Deinen Diener (Nune dimittis). Serr erbarm Dich unser (Kyrie) ferr Gott, Dich loben Alle wir (297). Serr Gott, Dich loben Alle wir (290). Serr Gott, Dich loben beum). Serr Gott, erhalt und für und für (294). Serr Zesu Ehrift, Dich zu und wend (318).                                               | 285<br>54<br>42<br>200<br>44                            | 163<br>183<br>239<br>40<br>175<br>228                     | Ich will ben herrn loben allegeit [Pfalm 34]. Ich will Dich erhöhen [Pfalm 145]. Ich will Dich lieben, meine Stärfe (335). Ich will freben. Ich wollt, baß ich baheime wär. Ich wollt, baß ich baheime wär. Ich Kinderlein fommet. Ihr Kinderlein fommet. Ihr Kinder lernt von Anfang gern. Im Namen meins herrn Jesu Christ.                                                           | 9<br>11<br>193<br>214<br>265<br>82<br>205<br>255                     |
| 170<br>5<br>130        | Sonn Spire Du Deinen Diener (Nune dimittis). Herr erbarm Dich unser (Kyrie) Herr Gott, Dich loben Alle wir (297). Herr Gott, Dich loben wir (Te Deum). Herr Gott, erhalt und für und für (294). Herr Jesu Christ, Dich zu und wend (318) Herr, mache Dich auf zu Deiner                                                   | 285<br>54<br>42<br>200<br>44<br>160<br>160              | 163<br>183<br>239<br>40<br>175<br>228<br>124              | Ich will ben Herrn loben allegeit [Pfalm 34]. Ich will Dich erhöhen [Pfalm 145]. Ich will Dich lieben, meine Stärfe (335). Ich will freben. Ich will freben. Ich will freben. Ich kinderlein fommet. Ich Kinderlein tommet. Ich Kinder lernt von Anfang gern. Ich m Namen meins herrn Iesu Christ. In bem Dörfcben ba brüben                                                            | 9<br>11<br>193<br>214<br>265<br>82<br>205<br>255<br>156              |
| 170<br>5<br>130<br>129 | Soon Derre, nun läßt Du Deinen Diener (Nune dimittis).  Herr erbarm Dich unser (Kyrie) herr Gott, Dich loben Alle wir (297).  Herr Gott, Dich loben wir (Te Deum).  Herr Gott, erhalt und für und für (294).  Herr Jesu Christ, Dich zu und wend (318).  Herr, mache Dich auf zu Deiner Rube [Pfalm 182].                 | 285<br>54<br>42<br>200<br>44<br>160<br>160<br>12        | 163<br>183<br>239<br>40<br>175<br>228<br>124<br>146       | Ich will ben Herrn loben allezeit [Pfalm 34]. Ich will Dich erhöhen [Pfalm 145]. Ich will Dich Lieben, meine Stärfe (335). Ich wollt, baß ich baheime wär. Ich Kinderlein fommet. Ihr Kinder lernt von Anfang gern. Im Namen meins Herrn Iesu Ehrift. In Die ist Freude.                                                                                                                | 9<br>11<br>193<br>214<br>265<br>82<br>205<br>255<br>156<br>174       |
| 170<br>5<br>130<br>129 | Soon Serre, nun läßt Du Deinen Diener (Nune dimittis) Serr erbarm Dich unser (Kyrie) Herr Gott, Dich loben Alle wir (297) Serr Gott, Dich loben wir (Te Deum) Serr Gott, erhalt uns für und für (294) Serr Jesu Ebrist, Dich zu uns wend (318) Derr, nache Dich auf zu Deiner Rube [Psalm 132] Herr, schau herab von oben | 285<br>54<br>42<br>200<br>44<br>160<br>160<br>12<br>249 | 163<br>183<br>239<br>40<br>175<br>228<br>124<br>146<br>38 | Ich will ben Herrn loben allezeit [Pfalm 34] Ich will Dich erhöhen [Pfalm 145] Ich will Dich lieben, meine Stärfe (335) Ich will freben In dulei jubilo | 9<br>11<br>193<br>214<br>265<br>82<br>205<br>255<br>156<br>174<br>80 |
| 170<br>5<br>130<br>129 | Soon Derre, nun läßt Du Deinen Diener (Nune dimittis).  Herr erbarm Dich unser (Kyrie) herr Gott, Dich loben Alle wir (297).  Herr Gott, Dich loben wir (Te Deum).  Herr Gott, erhalt und für und für (294).  Herr Jesu Christ, Dich zu und wend (318).  Herr, mache Dich auf zu Deiner Rube [Pfalm 182].                 | 285<br>54<br>42<br>200<br>44<br>160<br>160<br>12        | 163<br>183<br>239<br>40<br>175<br>228<br>124<br>146<br>38 | Ich will ben Herrn loben allezeit [Pfalm 34]. Ich will Dich erhöhen [Pfalm 145]. Ich will Dich Lieben, meine Stärfe (335). Ich wollt, baß ich baheime wär. Ich Kinderlein fommet. Ihr Kinder lernt von Anfang gern. Im Namen meins Herrn Iesu Ehrift. In Die ist Freude.                                                                                                                | 9<br>11<br>193<br>214<br>265<br>82<br>205<br>255<br>156<br>174<br>80 |

#### Regifter.

|      |                                     |        | 1    |                                               |        |
|------|-------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------|--------|
|      | <b>T</b> (30b).                     |        | Mro. |                                               | Giete. |
| Mro. | ~                                   | Beite. | 204  | Lobe ben Berren, o meine Seele                |        |
| 14   | Jauchzet bem herrn alle Welt        |        |      | (337)                                         | 230    |
|      | [Pfalm 100]:                        | 58     | 12   | Lobe ben Berrn, meine Seele                   |        |
| 171  | *Jedwedem Rindlein                  |        |      | [Pfalm 103]                                   | 57     |
|      | Berufalem, bu hochgebaute Stadt     |        |      | Lobe ben Berrn, meine Geele                   |        |
|      | (324)                               | 279    |      | [Pfalm 104]                                   | 17     |
| 82   | Jesu Deine Paffion (319)            | 121    | 27   | Lob sei dem allmächtigen Gott                 | 68     |
| 155  | *Jefu, Deine Namens Gußigfeit.      | 183    | 194  | Lobt froh ben herrn                           | 223    |
| 225  | +Jefu, Du füßer Beiland mein        | 252    | 33   | Lobt Gott ihr Christen alle gleich            |        |
| 179  |                                     | 209    |      | (300)                                         | 73     |
| 52   | Jesu, hochwillfommner Gast          | 94     | 116  | †Lobt Gott ihr frommen Chriften.              | 148    |
| 135  | Jesu laß mich ja nicht fallen (313) |        | 73   | Lob und Dank wir fagen                        | 113    |
| -    | Jefu, meines Lebens Leben           |        |      | m                                             |        |
|      | Jesu Salvator optime                |        |      | M.                                            |        |
|      | *Jesus ist uns geboren              |        | 22   | Macht hoch bie Thur (a322, b336)              | 65     |
| 242  | Jesus meine Zuversicht (320)        | 267    |      | Magnificat                                    | 61     |
|      | Jesus soll die Losung sein (320).   | 101    | 235  | +Mein Augen schließ ich jest                  | 260    |
| 03   | Jesus voller Gnad und Wahr=         | 104    | 238  | Meinen Beiland im Bergen                      | 264    |
| 1.4  | heit                                |        | 227  | Mein erft Gefühl fei Preis und                |        |
| 1.4  | and the Dea [ 3/ justiff 100]       | 58     |      | Dank                                          | 254    |
|      | R.                                  |        | 18   | Meine Seele erhebet ben herrn<br>(Magnificat) |        |
|      |                                     |        | 100  | (Magnificat)                                  | 61     |
| 104  | Romm heiliger Geift, Berre Gott     |        | 133  | *Mir ift ein fleines Rirchelein               |        |
|      | (286)                               | 139    |      | Mir nach, fpricht Chriftus                    |        |
| 17   | Rommt bergu, lagt und bem Berrn     |        | 00   | Miserere mei Deus [Malm 51]                   | 14     |
| 017  | frohlocken [Pfalm 95]               | 60     |      | Morgenstern auf finstre Nacht                 |        |
|      | Rommt lagt uns boch anhören         |        | 400  | *Mude bin ich, geh zur Ruh                    | 209    |
|      |                                     | 115    |      | N.                                            |        |
| 49   | Kommt und lagt uns Christum         | 91     |      | Rach Dir Berr, verlanget [Pf.25]              | 8      |
| 50   | Kripplein, v Weihnachtstripplein    | 92     | 174  | Rein, nein, nein, Du fannst                   | 204    |
| 2    | Kyrie                               | 42     |      | †Richt ruhen Magdalena fonnt                  |        |
| ~    | •                                   |        |      | Niemals fo schon und flar                     | 275    |
|      | Q.                                  |        |      | Run bitten wir ben beiligen Beift             |        |
| 140  | thaffet bie Rindlein zu mir         |        |      | (281)                                         | 139    |
|      | tommn                               | 168    | 9    | Nune dimittis                                 | 54     |
| 142  | Lag mich Dein sein und bleiben      |        | 202  | Nun banfet Alle Gott (315)                    | 229    |
|      | (303)                               | 169    |      | Mun banfet All und bringet Ehr.               | 321    |
|      | Laßt mich gehen                     | 271    | 102  | Run freut euch Gottes Kinder all              |        |
|      | *Lagt und das Rindlein grüßen       | 79     |      | (297)                                         | 138    |
|      |                                     | 126    |      | Nun freut euch lieben Christen                | 000    |
| 72   | Laus tibi Christe                   | 112    | 400  | gmein                                         | 282    |
| 7.07 | Levavi oculos [Pfalm 121]           | 9      | 187  |                                               |        |
|      | *Lieber Herr Jesu Christ            | 226    | 040  | Nun lagt und Gott bem herren                  |        |
|      | Liebster Jesu wir sind hier (325)   | 109    | 240  | Run lieg ich armes Rindelein                  |        |
| 201  | Lobe ben Herren, ben mächtigen      | 990    | 202  | Nun lob mein Seel ben herren                  |        |
|      | (327)                               | 229    | 203  | Nun preiset Alle (314)                        | 990    |

| Nro. | Seite.                                 | Rro. Seite                                 |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 234  | Nun ruhen alle Balber (308) 259        | 16 Pfalm 98 59                             |
|      | *Run schlaf mein liebes Kindelein 262  | 144 100                                    |
|      | Nun finget und seid froh 80            | 10 100                                     |
|      | Nur mit Jesu will ich Pilger           | 104 (006,000) 11/                          |
| 110  |                                        | ,, 104 (Willight)                          |
|      | wandern 206                            | ,, 111 (Abvent)                            |
|      | S.                                     | 101                                        |
| 165  | D Chrifte Morgensterne 195             | ,, 121                                     |
|      | D bag ich tausend Bungen hatte 340     | ,, 130 10                                  |
| 56   | D bu fröhliche [Weihnachtezeit] 98     | ,, 132 (Weihnacht) 1                       |
|      | D bu fröhliche [Ofterzeit] 127         | 145                                        |
|      | D bu fröhliche [Pfingstzeit] 143       | 10-18 Psalmtöne56-6                        |
| 200  | Du Liebe meiner Liebe 341              | 36 Puer natus in Bethlehem 78              |
| 161  | D Du liebster Jesus Chrift 191         | Ω.                                         |
|      | Offertorium 43                         | 48 Quem pastores laudavere 9:              |
| -    | D Gott, Du frommer Gott 334            | _                                          |
| 220  | D Gott speis und Deine Rinder          | N.                                         |
| 440  |                                        | 34 Resonet in laudibus 74                  |
| 80   | (317)                                  | _                                          |
| 00   | (307)                                  | ☞.                                         |
| 100  | D heilger Geist, fehr bei uns ein      | 7 Sanctus 52                               |
| 100  | (204) veriger Geift, teht bet und ein  | 4 Schaffe in mir Gott (Offerto-            |
| 90   | (304)                                  | rium) 48                                   |
|      | *D heilige Nacht                       | Schmude bich, o liebe Seele 317            |
| 100  | D heiliger Geist, o heiliger Gott, 140 | 154 *Schönster Berr Jesu 189               |
| 115  | †D beiligs Rreuz 114                   | Schwing bich auf zu beinem Gott. 319       |
|      | *D Berre Gott, wir Kindlein 147        | 47 *Seht, hier in ber Rrippen 89           |
|      | †D Himmelsweg 210                      | 108 *Sei ewig gepreist 148                 |
|      | D hochheiliges Kreuze 123              | 139 Sei getreu bis in ben Tob 167          |
|      | Dihr himmel schauet an 88              | 196 *Sei hochgelobt Berr J. Chr. (297) 225 |
| 69   | D Jesu Christe mahres Licht (318) 109  | 189 Sei Lob und Preis mit Ehren            |
| 23   | D Jesu, beilige Rindelein 65           | (290)                                      |
| 74   | D Lamm Gottes unschuldig (300) 115     | 16 Singet bem Berrn ein neues Lieb         |
| 67   | D füßer herre Jesu Christ 108          | [Pfalm 98] 59                              |
|      | v.                                     | 34 Singet frisch und wohlgemuth 74         |
| 70   | •                                      | 207 *Sinf, o Rornlein, benn binab 233      |
| 12   | Preis und Dank wir fagen 112           | 199 Gollt ich meinem Gott nicht fingen     |
|      | Pfalm 1 6                              | (312) 228                                  |
|      | ,, 8 7                                 | 51 *Stille Nacht 98                        |
|      | ,, 19 7                                | Surge Domine [Pfalm 132] 12                |
|      | ,, 23                                  |                                            |
|      | ,, 24 (Himmelfahrt) 16                 | <b>E.</b>                                  |
|      | ,, 25 8                                | 5 Te Deum 44                               |
|      | ,, 34                                  | 24 Tochter Zion, freue dich 66             |
|      | " 51 (Paffion) 14                      | 122   Treuer Beiland, wir find hier 154    |
| 10   | ,, 67 56                               |                                            |
|      | " 72 (Epiphanias) 13                   | u.                                         |
| 15   | ,, 92 58                               | 81 †Um beinetwillen bin Ich hier 120       |
| 17   | ,, 95 60                               | 254 Unfern Ausgang fegne Gott (325) 279    |
|      |                                        |                                            |

|      | 23.                                |        | Mro. |                                       | Seite |
|------|------------------------------------|--------|------|---------------------------------------|-------|
| Nro. |                                    | Seite. |      | Bie groß ift bes Allmächtgen          |       |
|      | Bater unfer, im himmelreich        | 292    |      | Wie groß ist bes Allmächtgen Güte     | 342   |
| 17   | Venite exultemus Domino            |        | 157  | Wie herrlich ifts, ein Schäflein      | 186   |
|      | [Pfalm 95]                         | 60     | 236  |                                       | 261   |
|      | *Vöglein im hohen Baum             |        |      | Bie mit grimmgem Unverftand           | 238   |
| 31   | Bom himmel hoch (293)              | 71     |      | Wie schön leuchtet ber Morgenftern    | 304   |
| 167  | Von Freuden muß ich singen         |        | 25   | Wie foll ich Dich empfangen (309)     | 67    |
|      | Von Gott will ich nicht laffen     |        | 60   | Wir banten Gott bem Cohne             |       |
| 144  | Von Grund des Herzens mein         | 172    |      |                                       | 101   |
|      | arra.                              |        |      | Bir danken Gott für Seine Gabn        | 256   |
|      | 23.                                |        | 113  | Wir glauben All an Einen Gott         |       |
| 249  | Bachet auf, ruft und bie Stimme    |        |      | (339)                                 |       |
|      | (305)                              | 274    |      | Wir haben einen Birten                |       |
|      | Warum follt ich mich benn grämen   | 325    |      | Dir loben Dich, Gott Zebaoth          |       |
| 244  | Warum follt ich mich fürchten      |        |      | Bir pflügen und wir streuen           |       |
|      |                                    |        | 90   | Wir wollen Alle fröhlich fein         | 128   |
|      |                                    | 242    |      | Wir wollen Alle fingen                |       |
|      |                                    | 178    |      | Wir wollen loben und preisen          |       |
| 147  | *Weißt bu wer bich innig liebet    | 175    |      | Wist ihr, wer mich so bedacht         |       |
| 209  | *Weißt bu wie viel Sternlein       | 235    |      | Wo findet die Seele                   |       |
|      | *Wen Jesus liebt                   |        | 149  | Wohlauf mein Berg mit Freuden.        | 170   |
|      | *Wenn die liebe Sonne              |        | 140  | Wohlauf und lasst und preisen         | 170   |
|      | *Wenn ich in Bethlem war           | 87     |      | Wohl dem, der nicht wandelt [Psalm 1] | 6     |
| 213  | Denn ich, o Schöpfer, Deine        |        | 1/18 | Wollt ihr wiffen, mas mein Preis      |       |
|      | Macht                              |        | 140  | Bomit foll ich Dich wohl loben        |       |
| 247  | Wenn fleine SimmelBerben           |        | 210  | Wo wohnt der liebe Gott               |       |
|      | Werbe munter mein Gemuthe          |        |      | Wunderschön prächtige                 |       |
|      | *Wer hat die Blumen nur erdacht    | 239    |      | Commercial principality               | 102   |
| 184  | Wer nur den lieben Gott läßt       | 015    |      | 3.                                    |       |
|      | walten (321)                       |        |      |                                       | 045   |
| 100  | Wer weiß, wie nahe mir mein Ende   |        | F 4  | Beuch ein zu Deinen Thoren            |       |
| 100  | *Wie gut muß doch der Heiland sein | 190    | 54   | Bu Bethlehem geboren                  | 96    |



# Sonntagschulbuch

ift zu folgenden Breisen in allen Budhandlungen zu haben :

Gebunden mit Leinwandrücken, einzeln 45 Cts., beim Hundert, \$33.00. Das Dutzend, \$4.50.

Gebunden mit Lederrücken, 50 Cts., beim Hundert, \$35.00. Das Dutzend, \$5.00.

In Muslin, gepreßte Decken, einfach, 60 Cts., beim Hunsbert, \$45.00. Das Dutzend, \$6.00.

In Muslin, Seitentitel vergoldet, 75 Cts., beim Hunbert, \$55.00. Das Dutzend, \$7.00.

In Muslin, Seitentitel und Goldschnitt, einzeln, \$1.00.

In Morocco, Goldschnitt, einfach, einzeln, \$1.50.

In Morocco, Goldschnitt, ganz vergoldet, einzeln \$2.00.

Necht Morocco, Superfeine, einfach, \$2.50.

Necht Morocco, Superfeine, ganz vergoldet, \$3.00.

#### Soeben ericbienen

Eiturgische Gefänge zum Entherischen Kauptgottesdienst, Bearbeitet von John Endlich. Preis 25 Cts.

3. Kohler, 5. K. Brobst & Co. Philadelphia. Allentown, Pa.







Ity Sept 19 get